Künstler

Monographien





non

21dolf Rosenberg



ND 588 D3R8 1900

UNIVERSITY OF TORONTO URBARY



# Liebhaber-Uusgaben



# Künstler-Monographien

In Derbindung mit Undern herausgegeben

pon

## h. knackfuß

XVIII

Defregger

Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klafing 1900

# Defregger

Don

## Adolf Rosenberg

Mit 97 Abbildungen nach Gemälden und Zeichnungen

3weite Auflage



84 710

Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klafing 1900 ND 588 D3R8

Son der ersten Auflage dieses Werkes ist für Liebhaber und Freunde besonders lupuriös ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe

#### eine numerierte Ausgabe

veranstaltet, von der nur 50 Exemplare auf Extra Kunstdruckpapier hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse sognation unmeriert (von 1—50) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Aachdruck der numerierten Ausgabe, auf welche jede Buchhandlung Vestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung.





from Valungger

Rad einer Aufnahme bes hofphotographen Arthur Marg in Munchen.

### Fram Defregger.

erichlossen, sondern auch durch seine rasch errungene Bolfstümlichkeit feinem Beimatlande Ehre, Ruhm und Mehrung feiner durch das Bufterthal führen follte. der wilden Einsamkeit des Bufterthals als

18 der Künftler, der der deutschen muts bot, fing man in seiner Seimat, durch Maleret nicht nur ein neues Gebiet das ruhmvolle Gelingen der Brennerbahn mutig gemacht, mit dem Bau einer neuen, noch verwegeneren Gebirgsbahn an, die irdischen Güter gebracht hat, boch oben in dieses Wagnis gelang, und heute fann jeder für wenig Gelb von Frangensfeste Diefes



Abb. 1. Defreggere Geburtebaus.

ber erfte Cobn eines wohlhabenden Bauern gur Welt fam - es war am 30. April 1835 -, verftieg fich nur felten eines Wanberers Fuß auf diefe Soben. Gerade als ber name Defregger in ber Welt ber Rünftler und Runftfreunde bekannt wurde und man diesen Namen mit Achtung zu nennen begann, weil fein Trager etwas gang und gar Neues aus eigener Unschauung, geschöpft aus der Tiefe eines reinen und naiven GeSochalpenthal durchfahren und, wenn er will, auch in Dolfach, das Bahnftation ift, ausfteigen. In der aus ben fünfziger Sahren des vorigen Sahrhunderts ftammenden Rirche gu Dolfach ift die größte und auch einzige Sehenswürdigfeit das Altarbild, das der berühmteste Mann der Gemeinde gemalt bat, der Defregger-Frangl, der auf diefem Bilde ber thronenden Madonna mit dem Chriftusfinde, ju beffen Gugen der heilige Joseph

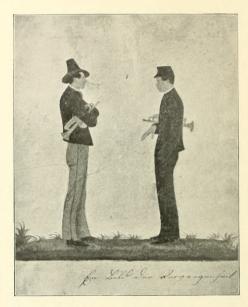

Ubb. 2. 3mei Mufitanten. Jugenbarbeit.

tehnt, gleichsam die herbe Luft seiner Heimat mit der süblichen Glut verbunden hat, die dort jenseits der zactigen Spigen und Schrofsen der Dolomiten, tief unten im Etschfthale und im Benediger Lande, eine gar vunndersame und farbenlustige Malerichule zur Frende aller schönheitsdurstigen Menschen hat erwachsen und reisen lassen.

Mit Stolz zeigt man den Fremden in der Dölsacher Kirche dieses Altarbild, und es sinden sich gern Führer zu dem nicht sehr entfernten Ederhose in Stronach, einem der verstreuten, zur Pfarrzemeinde Dölsach gehörigen Bauernhäuser, das Defreggers Geburtsstätte war (Abb. 1). Hier hat Defregger die beiden ersten Jahrzehnte seines Lebens verdracht, und da er selbst über diese Bett, die zwischen schne schne schne fichell erwachter, gestiger Regslamteit, stumpsem Hindrichen und harter Arbeit verlief, einem Biographen das Wich-

tigfte ergahlt hat, brauchen wir feine Bermutungen über die ersten Offenbarungen eines Genius zu magen. Gein Bater Michael Defregger ftammte aus einem Beichlecht, das seinen Ramen von einem so genannten Saufe in der ebenfalls zu Dolfach gehörigen Bargelle Gontichach erhalten hat. Bis in die erste Sälfte des XVII. Jahrhunderts laffen fich die Borfahren Defreggers gurudverfolgen. Michael Defregger heiratete Maria Fercher, die Tochter des Gaftgebers und Gutsbefigers beim Fercher in Winklern im Möllthale, wo der junge Frang später feine ersten Runftstudien machte. Nachdem fie außer bem Sohne ihrem Gatten noch einige Töchter geboren hatte, von denen jedoch nur eine am Leben geblieben ift, ftarb fie am 2. Februar 1841, als ihr Altefter fechs Jahr alt war. Die Jugend De= freggers verlief einförmig und ereignislos.

Zeine lebhafteften Erinnerungen fnuvien endlich griff fein Thatendrang auch gur fich an feine mannigfachen Außerungen des Runfttriebs. Econ als Rind formte er aus dem Teig, aus dem die Arapfen gebacken wurden, allerlei Figuren und Tiere. Mußer Rüben und Rartoffeln mar dies das einzige bildfame Material, das fich feinen eifrigen Fingern bot. Da der Sof damals gang vereinfamt lag, fand er erft fpater Die Gelegenheit, in den Befit eines Blei ftiftes zu gelangen. Inzwischen behalf er fich mit Blättern, die er aus alten Büchern riß, und mit einer Schere ichnitt er Riguren und Landschaften aus. Aber die Röpfe blieben tot und ftarr, und erft, als er einen Bleistift erobert hatte. konnte er feinen Figuren auch Besichter zeichnen. Da er nebenher nichts anderes zu thun hatte, als das Bieh zu hüten, fo bildete fich fein Beichentalent allmählich fo ftart aus, daß es felbst dem Bater imponierte und diefer beichloß, feinem Cohne den Weg gur Runft zu ebnen, indem er ihm gunächit Bleiftifte faufte. Geitdem Frangt mit Bleiftiften bin reichend versorgt war, blieb ihm feine Wand und Tijchilache mehr heilig. Jeder

Miniaturmalerei hinüber, indem er einen Künfrigauldenichein jo täuichend nachabnite. baß er nur durch die Bermittelung feines Baters, der damale Gemeindevoriteher mar. por einer Untlage wegen Falichung von Banknoten geschütt wurde. Mus dem Girten buben war allgemach ein fraftiger Süngling geworden, der nach tirolischer Sitte bei dem Bater die Arbeit eines Anechtes verrichten mußte. In den Gebirgedörfern ift das ein hartes Stud Arbeit, und des Abende war der junge Mann fo mude, daß er die Ausübung feiner geliebten Runft wider Willen aufgeben mußte.

Gine Wendung in Diesem Schickfal trat durch den plöblichen Tod des Baters ein. Defregger mar jest als einziger Erbe darauf angewiesen, den Sof felbit zu bewirtichaften, und das bereitete ihm unfägliche Mahen. Er veritand fich auf den Biebhandel gang und gar nicht, und jedesmal, wenn er auf den Biehmarkt gog, um fein Bieh zu verfaufen und Jungvieh dafur anguschaffen, wurde er betrogen. Die Wirtichaft ging gurud, und ba bamals gerabe "Malgrund" war ihm gleich lieb, und in Tirol ein Auswanderungsfieber herrschte,



Mon 3 Buginbarbeit

beichlofe Teirenger, jein Gut gu verfaufen iend obenfalls in Umerita fein Glud gu perinden. Tres des Emipruche feiner Bermandten fente er fein Etud durch, weil "grundlich angeetelt" war. Aus feiner Umeritafahrt murde aber nichts. Gin Teil ber Reisegenoffen, benen er fich anschließen wollte, gab den Plan auf, und mit den übrigen mochte er nicht geben. Da überfam es ihn ploBlich wie eine Gingebung. Er beichtoft Bitohauer zu werden. Bild

ieblte es auch nicht an tem Beriall des Leb rere, und ichen nach wenigen Menaten er flarte er ibm, bag er fich beffer gum Mater eignete und, mas febr wichtig war, als fel er, wie er jetbit ergabtt, von feiner Existeng der auch feichter und ichneller fein Bret verdienen fonnte. Dies ift die Darftellung, die Defregger feinem erften Biographen Griedrich Becht von feinen fruheften Erleb niffen als Runftjunger gegeben hat. Davon weichen aber die Erinnerungen des Profesiore Michel Stoly, Die 28. Roumann in feiner trefflichen Charafteriftit Defreagers



21bb. 4. Birtsftube in Binflern. 1860 gegeichnet.

idmitter, vielleicht auch Steinbildhauer waren die einzigen Rünftler gewesen, die er bisber gejehen ober von benen er boch nach ihren Werfen für Dorffirchen, nach Krugifiren und "Marterl'n" gehört hatte. Bufällig fannte der Ortspfarrer Bedreticher, an den fich Defregger in feiner Not wendete, in Innsbrud den Bildhauer Stolg, der dort als Lehrer an der Gewerbeschule thätig war. einer Empjehlung des Pfarrers ausgerüftet, machte fich der junge Mann, der mittlerweite 24 Sahre alt geworden war, auf den Weg nach ber Landeshauptstadt und fand bei dem Professor Stolz eine freund-

mitgeteilt hat, in mehreren Buntten ab. Rad der Meinung des Projeffore ift Defregger 1861, alfo im Alter von 26 Jahren, gu ihm getommen. "Er hielt den Gungling, beffen unichuldevolle Schonheit, Raivetät und Liebenswürdigfeit ihn aufs höchfte anzog, für einen Maurergefellen. Er fam gu ihm mit der dringenden Bitte, ihn das Beichnen zu lehren, er werde alles gahlen. Auf die Frage: , Wozu?' gab er gur Untwort: . Um Maler gu werden. Da ihm Stolg porhielt, daß dies ein weiter Weg fei, viele Studien und Mittel erfordere und daß er dazu auch in die liche Muinabme. Geinen Erstlingsarbeiten Welt muffe, jagte er, daß er Mut und



Abb 5 Ein Ringfampf in Freel. Senginalphotegraphie von Benigeng machinen Bunden,



Abb. 6. Efigge gu bem Bilbe: Die Bruber.

die Welt hinausgehe, defto lieber fei es ihm. Er bat fo dringend, daß der Brofeffor es mit ihm versuchen mußte. Die Probezeichnung nach einer ornamentalen Beidenvorlage erwies eine vorzügliche Sandfertigkeit, in ferneren Beichnungen von Teilen des menschlichen Körpers, nament= lich von Röpfen, trat eine ungewöhnliche Auffaffung hervor; turg, der Lehrer erfannte bald, daß er es mit feinem gewöhnlichen Menschen zu thun habe. Er ließ ihn auch, um ihn mehrseitig zu prüfen, mehreres nach der Natur zeichnen. Der Vortrag ging noch nicht gut, aber die Charafteristit mar portrefflich. Es wollte fich indeffen noch nicht zeigen, zu welchem Gache im besonderen er Reigung und Unlage habe; fein Refrain war immer: ,Ma= ler werden. Gines Tages fagte ihm Stol3, er muffe ein oder zwei Beichnungen nach eigener Erfindung machen, eher durfe er nicht wieder zu ihm tommen. Defregger

auch Mittel besitze, und je weiter er in nicht, wie thun u. f. w. Der Lehrer blieb jedoch bei feinem Buniche und ftieß ihn fozusagen topfüber ins Baffer. Rach einiger Beit tam ber Schuler bann mit zwei Rompositionen aus heimischen Erlebniffen, die mit großer Naivetät und ungewöhnlich icharfer Charafteriftit gemacht maren. Er brachte auch zwei Landsleute mit, die bezeugen mußten, daß alle dargeftellten Berfonen bis auf die fleinsten Gingelheiten scharf charafterisiert seien. Run erkannte Stolz, deffen praftifche Prufungemethode den mutigen Scholaren vor vielen Um= wegen bewahrt hat, den hochbegabten Realiften, der die gange Tiefe tirolischer Bolkspoelie zu faffen vermoge. Er fragte ihn, ob er nicht Scenen aus dem tirolischen Boltsleben, aus den Kriegszeiten u. f. w. malen möchte, und ftellte ihm vor, daß diefes Bebiet brach liege und sehr schöne und äußerst dankbare Stoffe in unerschöpflicher Fulle darbiete. Da war er gang Feuer und Flamme, und man fah wohl, welch ein wollte nicht daran, er tonne zu wenig, wife Borrat von Bundftoff in feinem Gemute



Mb. 7. Die Benehmigung ber Photographichen Gefellichaft in Berlin.,



bereit gelegen batte; mit einem Male mar er sich bewußt, was er werden wollte." Mis Stols ihm eines Tages porichtug, ibn auf einer Reife nach Munchen gu begleiten, willigte Tefregger freudig ein, und bei ihrer Unfunft daielbit führte ihn Projeffor Stoly bei Rarl Biloty ein, Der gerade an feinem Nero beim Brande Roms arbeitete. Dieser Anblick imponierte dem jungen Tiroler, ber noch feine Leberhofen und feinen Gurt trug, gang gewaltig. Wie er felbit befannt hat, ware es ihm gewesen, als mare ihm eine neue Welt aufgegangen, und Beit feines Lebens murde er den damals empfangenen Eindruck nicht vergessen.

Biloty war zwar etwas erstaunt über den hochgewachsenen, ftartfnochigen Rovigen in der edlen Runft der Malerei, aber er empfing ihn doch freundlich und gab ihm auch einen guten Rat, da er ihn wegen Mangels an Bortenntniffen nicht in fein Atelier guinehmen fonnte. Er ichicte ihn jum Direttor Dut, dem Leiter der Runftgewerbeschule, mit ber damals die Borbereitungstlaffe ber Runftatademie verbunden Wenn der junge Defregger dem mar. Direttor etwas von feiner bisberigen Runft porgewiesen haben sollte, jo find es gewiß Broben gewesen, Die mehr die Beiterfeit als die Soffnungsfrendigfeit des Lehrers erwedt haben dürften. Bon dem damaligen Rönnen Defreggers find nämlich einige fehr ergöpliche Beweisstücke übriggeblieben. Die in den Sahren 1860 und 1861 entstanden fein mogen (Abb. 2 1). Es find un beholfene Dilettantenarbeiten, in denen fich jedoch bereits die Reime eines gewissen Wirt lichkeitelinne und einer humpristischen ober doch satirischen Beobachtungsgabe offenbaren. Der Darftellung der beiden tangen Mufi fanten liegt sicherlich eine satirische Absicht zu Grunde, und bei ber Scene por einem ftattlichen Saufe, auf deffen Treppe eine Frau fteht, die zu einer Gruppe von drei Mannern berabwinkt, handelt es fich auch um einen Spaß, deren Opfer Die beiden Burichen im Conntagestaat werden jollen. Daß der Ur beber biefer Reichnungen die Anfangsgründe feiner Runft beim Ansichneiden aus Papier gelernt hat, mertt man baraus, bag fast alle Röpfe ins Profil gestellt find und daß die Figuren fich von einem bellen Sinter grunde abheben. Es find noch fteife Olie

berpuppen, die ausgeschnitten auf ein Bapier geflebt worden find, um ein Bild gu machen, Ginen gewiffen Fortidritt zeigt icon die Birtsftube in Wintlern", Beimat von Defreagers Mutter, mit bem judischen Sausierer im Bordergrunde, ber die Raufluft eines jungen, gur Reit noch gugefnöpften Bauern anzuregen fucht. Wintlern in dem bereits ju Rarnten gehörigen Möllthal ift nur wenige Stunden von Dolfach entfernt, und das dortige Wirtshaus wurde an Sonn und Geiertagen von ber Jugend der umliegenden Gemeinden gern aufgesucht. Defregger hat später auch Diefer Gegend, aus der feine Mutter ftammte, gedacht. Auf dem Eberplan bei Winflern bat er ein Echusbaus erbauen laffen, das ipater vom öfterreichtichen Jouriftentlub übernommen murde.

In der Borbereitungstlaffe des Diret tors Dut arbeitete Defregger ben gangen Tag mit größtem Eifer, und um bie Mangel feiner Bildung möglichft ichnell ausznaleichen, besuchte er noch des Abends die Lehranftalt von Filfer, in der nach dem lebenden Modell gezeichnet wurde. Echon nach einem Sahre war er fo weit, daß er die Aufnahmeprüfung für die Atademie mit Ehren bestehen konnte und gunächst in die bon Professor Unichut geleitete Malflaffe Der Unterricht behagte ihm aber nicht, und da ibm auch das Munchener Mima ichablich wurde, ließ er fich von einem in Paris lebenden Freunde beftimmen, ebenfalls nach Baris zu gehen, um dort schneller und beffer die schwere Runft des Malens zu erlernen. Auch bas gludte nicht, da Deireager ale Austander nicht gur Book des Beaux-arts sugelauen werden tounte und wegen feiner Untenntnis der Sprache auch in feinem Privatatelier Unterfunft fand. Wie er felbft ergahlt, arbeitete er für fich, ohne sonderlich weit zu tommen. Aber er fah doch fehr vieles und bildete seinen Beichmad aus. Für die Art der Runft, die er ipater felbft geschaffen, bat er freilich nicht das geringfte in Baris profitiert. Gine gewisse Fertigfeit der male riiden Jednit muß er fich jedech dert an geeignet haben, denn bald nach feiner Seim febr magte er fich an ein erftes großeres Bild Rach einem fünfvierteljährigen Anfenthalt in Paris, wo fich feine Gefundbeit wieder gefraftigt batte, ging er zunachit nach

Munchen, um abermale einen Berinch bei Piloty ju machen. Diefer war aber gerabe in Marlebad, und da er erft in zwei Monaton wiederkommen wollte, beaab fich Defregger nach feinem twotischen Bebirgs Sier ließ er fich in einer Alm nieder und malte den gangen Sommer hindurch Bildniffe feiner Bermandten und Befannten und vornehmlich Studien nach ber Ratur, und damit legte er ben Grund Bu einer Renntnis von Land und Leuten in Tirpt, wie fie por ihm feiner beieffen bat und wie fie auch jo bald nicht einer erreichen wird, weil er fich, nachdem er einmal ein felbständiger Rünftler geworden, gu feiner Sauptaufaabe machte, Dieje Renntnis all jahrlich zu erneuern, zu erweitern und zu vertiefen. Er begann in der Bebirgs: einsamfeit fogar fein erftes Bild aus dem Tiroler Bolfsleben: der von einem Bil derer angeschoffene Förfter, der in feine Butte gebracht wird, wo feine Gran gerade beschäftigt ift, das Rind zu baden. Mit Diesem Bilde fehrte Defreager im Berbite 1864 nach München gurud, und jest fand er endlich bei Piloty Aufnahme. Er war fast dreißig Jahre alt geworden, und die Maltechnik war ihm immer noch nicht geläufig. Go widerfuhr ihm auch das Mißgeichick, daß ihm jenes Erstlingswert beim unvorsichtigen Trodnen am Dien rig und er das Bild von neuem malen mußte. Er war, als es fertig geworden, mit der Wiederholung nicht jo zufrieden als mit dem Original, und doch hatte er inzwijden im eigentlichen Malwert ichon ftarte Fortichritte gemacht. Im Rolorit ift dieses Bild, das sich jest in der königlichen Gemäldegalerie in Stuttgart befindet, freilich verschwommen und hart in der Ausführung. Aber die Typen tragen doch bereits ein eigenartiges Gepräge. Sie führen uns in einigen wenigen carafteristi= ichen Gestalten ein Bolfstum bor Augen, das damit zum erstenmal in den Arcis der bildenden Runft trat, nachdem man bis dahin nur in der Litteratur den schüch= ternen Bersuch gemacht hatte, nach dem Borbilde der Echwarzwälder Dorfgeschichten Auerbachs auch folde aus den Bergen Tirols zu ergählen. Berumgiehende Tiroler Sängergesellichaften waren bamals, als die Welt noch weit entfernt mar, in bas Beichen Des Berfehre ju treten, eine Geltenheit,

und gar an wandernde Schauspielergesellsichaften mit Bolksstüden war vollends nicht zu denken. Auch die Popularisierung und außererdenntliche Verdretung des trectischen Beltsgeiangs über ganz Teutidland in zum großen Teile den Bildern Defreggers zu danken, der nunmehr, nachdem er dei Peiloth die technischen Schwierigkeiten überwunden, die seiner Gestaltungstraft im Wege standen, eine staunenswerte Fruchtbarteit entsaltete und bald ein Weisterwerk nach dem anderen ichus.

Trop der Unterweifung Pilotys ift er übrigens niemals ein Kolorist im modernen Sinne geworden, der burch allerhand malerische Runftstude und Fineffen Die Mugen blenden will, mahrend das Berg des Beichauers dabei leer ausgeht. freager begnügt fich damit, bei feinen Benrefcenen, die in geschloffenen Räumen bor fich geben, ein Spiel des Belldunkels gu entfalten, aber nicht jenes von ber Sonne durchleuchteten und die Lotalfarben ber Begenftande umschmeichelnden Belldunkels, deffen Großmeifter Rembrandt ift. Spuren bon Studien nach alten Meistern trifft man, wenn man von jenem eingangs ermahnten Altarbilde absieht, in Defreggers Werten überhaupt nicht. Gein Sellbuntel ist vielmehr, wie alles bei ihm, aus der unmittelbaren Anschauung ber Ratur gefchopft. Go wie er es in den Bauernftuben gesehen, hat er es wiedergegeben: es ift ein halbes Dammerlicht, das gwiichen bräunlichen und ichwärzlichen Tonen schwankt, oft noch von dem bläulichen Rauche durchzogen, der fich vom offenen Berdfeuer erhebt. Aber aus diefem dunflen Gefamtton heben sich doch die Lotalfarben leuch= tend heraus, die ichneeigen hemden, die bunten Brufttücher, die himmelblauen oder fammetichwarzen Mieder und die lichten Schürzen der fauberen Madeln, die roten und grunen Weften, die grauen ober weißen "Janterin" und die grauen ober grunen Sute der Burichen und Manner, Die frei: lich zumeist von Regen und Sonnenschein fo arg mitgenommen find, daß bei ihnen von Lokalfarbe eigentlich nicht mehr die Rede fein tann. Diefe toloriftische Stala genügte dem Rünftler volltommen gum Ausdruck bejfen, was er wollte, und alle modernen foloriftischen Entdedungen haben ihn von dem einmal beschrittenen Wege nicht abgebracht.



Abb 8. Ter Ball auft ber Alu. Rach einer Cegunalphetographe von Acong Haringangl in Minifien



2166. 9. Bitheripteler. Studie.

Es dauerte geraume Beit, ebe fich Beerbann feines Baters ftogen wollten. Defregger unter Vilotus Leitung jo weit emporgearbeitet hatte, daß er fich an eine große Romposition beranwagte. Erft im Bahre 1869 wurde das figurenreiche Bild fertig, das bei feiner Ausstellung in Munden Tefreggers Ramen guerft befannt machte: Epectbacher und fein Sohn Anderl im Gerdinandenm in Innsbrud. Gpedbacher war neben Andreas Sofer der Hauptorganisator der Erhebung Tirols gegen die Frangosen und die mit ihnen verbundeten Bapern. 2113 er in jeinem Bereich das Aufgebot erlaffen, hatte er feinem zwolfjährigen thatendurftigen Sohne ver boten, fich an dem Musmarich zu beteiligen. Aber der Anabe trotte dem väterlichen Berbot, er warf feinen Stugen über die Schulter und schloß fich einer Abteilung bon Mannern und Jünglingen an, Die gum

Diefer hatte fein hauptquartier im Birtshause eines Dorfes aufgeichlagen, und während der entschlossene Mann, der glücklicher war als fein Waffengefährte Undreas Sofer, mit feinen Freunden einen neuen Plan, vielleicht den Angriff auf Rufftein, berät, tritt fein Sohn, unter bem Beleite eines alten Gebirgsichüten, in die Birtsftube. Entruftet ift Spectbacher aufgefprungen. Die rechte Fauft ftust er geballt auf den Tisch; aber schon umspielt ein Lächeln feinen im Born gufammengefniffenen Mund. Durch die gutmutige Schalthaftigfeit des Mten, ber den Jungen führt, und durch die findliche und doch siegesbewußte Demut bes Anaben wird der Alte entwaffnet. In der Romposition des Bildes ift die Einwirfung der Lehre Bilotys unvertennbar. Gie macht fich aber weniger



Abb in, Bitheripierer, Etatie.

in der etwas theatralifden Saltung Eped bachers geltend, die übrigens mit der Situation durchaus in Ginflang fteht, als in der anaftlichen Gucht, feine Lude in ber Romposition auftommen zu taffen. Go wird links ber Bwischenraum gwischen ben Beinen des aufgesprungenen Spectbacher und denen feines an demielben Tifche fitenden Schreibers nach Pilotnichem Megept durch einen mit Rageln beichlagenen Lederfoffer ausgefüllt. Die Wande find mit Mriegewaffen und Sagdtrophaen, die Bordbretter mit Gla ichen und Mrugen geichmucht, und aus jeder halbduntlen Ede bes hintergrundes fauchen die unbestimmten Umriffe eines Mopfes auf, nur damit nirgende in die Geichteffenbeit der Momposition ein Loch tommt.

Bu ber Charatteriftit ber gabtreichen Gignren mertt man aber feineswege einen Anfanger. Wer einen Mopf berausbringen tonnte, wie den des alten Jagers, der riffig lachelnd zu dem Gebieter eines aus der Erde gewachienen Boltbeeres emperichaut, der mußte ichen eine Menge grundticher Etudien hinter fich baben, und jo murbe es Defregger auch nicht ichwer, die bei Bilotn empfangenen Gindrude abzuftreifen, Die, wenn fie fich fefter gefett batten, doch bem naiven Merg feiner Echilderungen auf Die Daner ichablich geworben waren. Artebrich Pecht ergablt in feiner Biographie De freggers, bag er eines Tages die Schule Pilotys besuchte, ale ber Tiroler gerade an feinem Epedbacherbilte arbeitete. Bed:



Abb. 11. Die Bettellanger. . . Mu Genehmigung ber Bbiebaften Gefellichaft in Beeim.



Abb 12 Tas feute Ausgebot. In der favorlichen Gemaldggatorne in Beren ingen einer Catalinalphotographie von Frans, Sauffiangl in Munchell.)



266. 13. Etubienfonf.

war eben in dem Zimmer gewesen, wo die beiden glangenoften Talente ber Bilotyfchen Schule, Matart und Gabriel Mar, zusammen arbeiteten. 2018 er heraustrat, tam er in den Raum, in dem der noch in feinen Lederhofen ftedende Tiroler malte, den ihm Piloty, der doch wohl etwas tiefer blidte, als man von ihm geglaubt

die Anspruchslosigkeit der Technik nach der sinnverwirrenden Glut Matarts nicht mundete, das Bild machte mir nicht mehr Gindruck als ein Trunt frifchen Quellwaffers, nachdem man eben Champagner genoffen. Gerade das Befte ericheint einem ja so oft nur eben recht, ich ging ziemlich gleichgültig weiter, und felbst als bas hat, als einen feiner begabteften Schüler Bild ausgestellt ward und außerordentlichen porftellte. "Sei es nun", fo berichtet Beifall erntete, konnte ich jenen erften Becht, "daß ich noch von der bezaubern- Gindrud noch immer nicht los werden und den Ericheinung Mafarts geblendet und verhielt mich fühl dagegen. Ja noch heute gerftreut war oder daß mir die außer- begegnet es einem fast bei jedem neuen ordentliche Natürlichkeit der Figuren wie Bilde des Meifters, daß es gunachft



2166. 11. Etubientopi, Rach einem Elbilbe. Mus der Deiregger: Etudienmappe, Berlag von & I Bistott, Brestau.

weniger und dann erst nach und nach immer beffer gefällt, bis man gulegt berausfindet, daß es befier fei als alle anderen feiner Gattung. Unstreitig rührt dies eben von jener Anspruchslosigkeit und schlichten Wahrheit des Ausdrucks ber, die bloß die Sache und nichts als dieje gibt, ohne alle iene Brappur, welche den Accent auf Rebendinge legt. Dazu fommt, daß weder der Bortrag fehr elegant, noch die Garbe be stechend ift, es gibt viel feinere Roloristen, ebenso gute Zeichner als Tejregger, und nur in der Wahrheit der Charaftere und thres Ausdrucks wird er fo felten erreicht, nie überboten."

Diefe Beilen find im Jahre 1875 niedergeschrieben worden. Ingwijchen ift das glängende Gestirn Matarts, das Fried rich Becht und viele Tausende mit ihm geblendet und gu leidenschaftlichem Enthu fiasmus entflammt hatte, fast vollig verblichen. In den unveräußerlichen, geistigen Befig des deutschen Bolfes ift Mafart dramatiiche Echilderung ablegte : ein Ring nicht gelangt. Geine großen toloriftiiden

Prunfitude finden in den Mufeen wohl noch eifrige Bewunderer, für die eine große Wirfung ohne einen großen Magitab un möglich ift, aber eine bauernde Befriedigung erregen die Werte des genialen Deforateurs, ber nur für einen fleinen Rreis von genuffüchtigen, allen Ausichweifungen fronenden Menichen geichaffen und gelebt bat. nicht. Der Champagner Mafarts ift ichal geworden, mahrend bas Quellmaffer Defreg gers noch jest in der uriprunglichen grifche fprudelt und erquictt.

Rach dem großen Erfolge, den Teireg ger mit feinem Spedbacherbilbe errungen, empfand er wohl, daß feine Runft im Boden feiner Beimat murgelte. Aber er taftete noch eine Beile herum, bis er fich vollig davon uberzeugt batte. Auf das geschichtliche Bemalde folgte gunächst eine Benreicene, in der Tefregger nicht bloft ein tireliiches Sittenbild gab, fondern gu gleich auch eine Probe feines Talentes fur fampi in Tirel (1869). Der Echauplay



Mbb. 15. Studie gum "lenten Aufgebot" f. Abb. 12 .

ift eine Schenne, und das Bublifum, das Die Buichauerichaft bildet, besteht augenicheinlich aus lauter Sachverständigen, Die mit Spannung den Moment erwarten, wo die beiden, noch einander belauernden Gegner ihre Urme zur eisernen Umfaffung gufammenichlingen werden. Es ift nur eine Episode aus einem Sonntagenach= mittagsvergnugen; denn auf der erhöhten Diele links fteben ichon zwei andere Ringer bereit, um das Schausviel fortzuseten (Abb. 5). Un der großen Bahl der rings herumfigenden und ftebenben Manner und Weiber, Buben und Madchen hat Defreager noch viel reichere Proben aus seinem Studienvorrat als auf dem Spectbacher-

bilde gegeben, und diefen Reichtum haben wir an jedem folgenden Bilde gu rühmen, weil der Rünftler immer darauf bedacht war, feine Studien gu mehren. Auf ben "Ringkampf" folgte, gleichsam in beabfichtigtem Gegenfate zu jenem leidenschaftlich erregten Bilbe, auf bem bie angeborene Raufluft der Tiroler Burichen eine legitime Ablenkung durch ein unter Aufficht ausgefochtenes Duell findet, ein 3onll aus dem Familienleben, "die Brüder" (1871, Mbb. 71. Mus der Stigge gu diefem Bilde (Albb. 6) erfeben wir, mit wie feiner Ilber legung Defregger bereits damals vorging, wie ichnell er, um Berfaumtes nachzuhoten, Die taftende Unbeholfenheit Des Unfangers



Abb. 18, Tre verufelt der Freger In der Beiner Rationaladerie Me Genebungant der Photoparklichen Gerliffent in Beilin





Abb. 17. Studientopf. Rach einem Clbitee. Aus der Tefregger-Studienmappe, Berlag von E. T. Bratott, Breslan.

abgestreift hatte, und mit welcher Sicherheit er aus einer leicht hingeworsenen Studie, gu der ihm eine plöbliche Beobachtung ge nügt hatte, eine abgerundete, in allen Teilen ausgeglichene und doch alles Absichtliche unter dem Schein natürlichen Lebens verbergende Romposition zu gestalten wußte. Bur Ferienzeit ift ein Anabe, der in der Sauptstadt die hobe Edule besucht, in feiner ichmuden Uniform in das väterliche Bauern haus heimgefehrt, und zu erstem Willfom men überreicht man ihm den während seiner Abwesenheit geborenen jungften Eprofiling der Familie, der mit großem Migtrauen und geringem Wohlgefallen die Umarmung des fremden Bruders ertragt. Dieiem feierlichen Begrüßungsaft wohnt natürlich die gange Familie bei, und auch eine Magd tritt in ichener Rengier in das Bemach, um wenigstens etwas von dem luftigen Schauspiel zu erhaichen. Gine

Tiroler Bauernftube, wie fie damals, als das Bild gemalt wurde, nur wenigen befannt war. Es waren noch geheime, nur einem Landessohne gum Etudium er ichloffene Wintel, und wenn auch feit dem, daß die Defreggerichen Bilber volfs fumlich geworden find, viele Sunderte von deutichen Matern nach Tirol gezogen find, um "ftimmungsvolle" und "echte" Interienre zu malen, wenn auch beute gange Schloffer und Bauernhaufer ihres uriprung lichen Schmude, ihrer Ausstattung mit alten Bolgarbeiten, mit Wandgetafel, Edmanten, Truben u. i. w. für schweres Geld verluftig gegangen find, um nach allen Weltteilen ausgeführt zu werden, jo werden dem erften Maler Tirols immer noch genug heimliche Stätten bewahrt, in denen er und nur er allein feine Studien machen fann. Bu In fang der fiebziger Sahre floß ihm freitich noch alles in breiten Etromen gu. Ginen io

vollig von Jouriften und Bergieren ireien Schar ber Zuichaner wendet, die mit freb Raum einer Gennhutte, wie fie der Schan lichen Gefichtern den Beginn der Schan plat des "Balls auf der Alm" bildet 1872, fpiels erwarten. Dieje grundebrliche Beiter Abb, S. wird man in dem gegenwartigen feit, die niemals in Spottjucht oder gar Beitalter der Munoreisebillete und der Alpen in robes Lachen ausartet, ift auch ein



Mbb. 15. Gaife in einem tirolifden Ctabtden. Siftubie nach ber Ratur.

vereine nur jelten finden. Sier find die Grundzug Defreggericher Runft. Es tommt

Tiroler noch gang unter fich. Gin altes wohl gelegentlich jum "Aufbieten" und Mandt, das aber noch frohlich das Tang- "Trupen", aber niemals zu roben Ausbein ichwingen fann, hat fich des hub schreitungen. Auf diesem Bilde zeigt fich ideften Madels bemächtigt, und er felber Defreggers Wirklichkeits- und Natürlichkeitsfchreitet jum Tang voran, mahrend feine finn noch weiter entwickelt. Er ftrebt nicht Auserwählte sich noch lachend zu der mehr ausschließlich nach ichonen Linien

und den Mugen wohlthnenden Rundungen in der Romposition. Es widerstrebt durchaus auch zu intereineren begann, nachdem er nicht mehr feinem Schonheitsgeiühl, daß ber weit ausgestrechte linke Urm des tangluftigen Alten gleichiam in ichriller Diffenang durch die Luft fährt; denn fein Wahrheitsgefühl wollte diese ungemein charafteriftiiche (Bebarde durchaus nicht miffen. Dem Echonbeitefinn hatte er in den Gestalten der

Boltsleben gewahlt bat, das ibn damals in gerechtem Bertrauen auf feine fünftferiiche Rraft einen eigenen Sausitand be grundet und fich in einem Dorfe bei Munchen angesiedelt hatte. Dort hatte er vermutlich eine Scene beobachtet, wie er fie auf jenem Bilbe barftellt. Ein wackerer Aderaaul aus dem Dorie hat das Glud ge



216b. 19. Bauernhaufer in Tirol. Elftubie nach ber Ratur

blikiauberen Tearnoln ohnehin reichlich Bennge gethan. Mit welchem Gleiß der Rünftler übrigens bei den geringften Alei nigfeiten zu Werte ging, beweisen unter anderem zwei Studien nach Bitheripielern if. Abb. 9 und 10), die Defregger fur Diefes Bild mit den durch die Romposition ge botenen Abweichungen zum erstenmal ver wertete.

Ungefähr um Diejelbe Beit wie der "Ball auf der Alm" entstand "das Preispierd", eines der wenigen Bilber, ju denen De fregger die Metive aus dem baueriichen habt, bei der großen Biebichan und bem Wettrennen auf der Munchener Thereffen wieje, die eine Sauptnummer im Programm des Oftoberieftes bildet, pramifert zu werden. Bent wird der preisgetronte Gieger von bem Anechte, ber fich um feine forperliche Pflege wohlverdient gemacht bat, mit roten Schleifen und Bandern ftattlich aufgeputt, durch die Dorigaffe gefuhrt, wo er und fein Pfleger die Bewunderung ber idmell berbeigeeilten Bewohner entgegen nehmen, die freilich nicht gang ungeteilt ift, da es dem im Sintergrunde auftauchen



2166. 20. Gin Bauernhaus auf ber Bobe. Elftubie.

den Befiter des Preispferdes auch nicht an Reidern fehlt.

Diefes mit großer Sorgfalt und Liebe durchgeführte, an gludlich beobachteten Ginzelheiten ungemein reiche Bild, "der Ball auf der Mim" und "die Bruder" vertraten den Rünftler auf der Wiener Beltausstellung von 1873, und mit einem Schlage murde der einfache Tiroler gu einer Berühmtheit des Tages, deren Glang beinahe den feines Lehrers Piloty verdunfelte, der damals feinen letten großen Trumpf, "Thusnelda im Triumphang des Germanicus", ausspielte und dadurch gu heftigen Erörterungen für und wider Anlaß bot. Bor den Bildern Defreggers gab es feine Meinungsverichiedenheiten. Bir erinnern une nur, daß man darüber ftritt, ob das "Preispierd" oder "der Ball auf der Alm" das beffere Bild mare. Die große fünft-Ierifche Leiftung wurde durch eine goldene Medaille anerkannt. Die Rachricht von

einer Lage, bei der ihm jede Aufmunterung willtommen fein mußte. Im Jahre 1871 war er von einem heftigen Belenfrheuma: tismus heimgesucht worden, der fich gulent fo hartnädig in den Gugen festsette, daß er vollständig gelähmt wurde. Gerade um diefe Beit war ihm aus feiner Beimat ber Auftrag zu jenem schon im Anfange diefer Stigge erwähnten Altarbilde für bie Rirche in Dolfach zu teil geworden, und gu der Ausführung diejes großen Wertes bedurfte es eines Berufts. Durch das Mufund niedersteigen verschlimmerte fich fein Leiden, und da die Münchener Arzte ihm feine Befferung verschaffen tonnten, beichloß er, einen längeren Aufenthalt in Bogen gu nehmen, in der Soffnung, daß ihm das mildere Klima Beilung bringen wurde. Tropbem daß er genötigt mar, auf bem Sofa liegend zu arbeiten, war er feineswegs mußig. Dort entstanden fogar die Blane zu jenen beiden Werten, die feinen diefer Auszeichnung traf ben Runftler in Ramen dem ganzen Land Tirol für alle

gestalten, daß er das Bild der italienizeitig für die Biener Beltausstellung fertig Reben den drei obengenannten Bildern machte es einen geringeren Ginbrud, weil man damals die Gegeniane zwijchen Welich: und Deutichtivol noch nicht jo tief empfand wie heute. Die Bettler von damals, die fich in die mitleidigen Bergen der Tiroler bineingesungen und hineingestohlen haben, erheben jest immer begehrlicher ihr haupt, und heute hat das Welfchtum felbst in der guten beutschen Stadt Bogen jo überhand genommen, daß Die Deutschen fich ihrer Saut wehren muffen, um ihre Nationalität in alter, fernfester Art zu erhalten. Diesen Gegensan gwiichen Belichen und Deutschen in Gubtirol zum erstenmal lebendig veranichaulicht zu haben, ift abermals das Berdienft Defreggers.

Die hoffnung, die der Künstler auf die

Beiten lieb und wert gemacht haben, zu Beilkraft der Bogener Luft gefest batte, war bem "letten Aufgebot" und der "Beimfehr lange Beit vergeblich. Es wollte nicht beffer der Sieger". Bu Anfang des Sahres 1873 werden, und in feiner Bergweiflung gab wußte er bereite io ichnell und ficher zu er einem alten Bauer aus feiner Bekanntichaft Gebor, der mit ihm eine Baunicheidt ichen "Bettelianger" (Albb. 11) noch recht fur vornahm. Der "Baunicheidtismus", der in der modernen Seilfunde allmählich auch zu einer gewiffen Anerkennung und Anwendung gelangt ift, wirfte auf Defregger fo ftart, daß er ichen nach acht Tagen die freie Bewegung feiner Glieber wiedererlangte. Gest vermochte er fich wieder in vollen Bugen bem Benug feiner Beimat hinzugeben, und mit der wiedergewonnenen Gefundheit muchs auch feine fünstlerische Rraft. Bon neuem hatte er Burgeln in feiner Beimat gefaßt, und nach bem, was er in München in den Jahren 1870 und 1871 gesehen, erlebt und mitempfunden hatte, war es natürlich, bag auch in seinem Bergen die Erinnerung an den gemeinsamen Erbfeind aller Männer deutscher Raffe lebendig wurde und nach fünftlerischer Bestaltung brangte. furchtbare Strafgericht der deutichen Beere über den Reffen Napoleons I. war die



Abb. 21 Beifindte.

Bater und Groffvater von den Gewalt thaten der Napoleoniichen Zoloner und von der betoenmutigen Aufopferung ibrer Borjahren gehort batten und von jenen in ftetem baß gegen bas Grangvientum erzogen worden waren. Die Echlachten und Siege der deutschen Geere fonnte

Grinffung der beibeiten Wuniche aller Er tion in Jubel oder in ftummem Echmers roler, die durch die Uberlieferung der austlingenden Moment nach einer Ent icherdung.

> Noch mahrend feines Aufenthalts in Bogen batte er das "lette Anigebot" 1871, in der faiferlichen Galerie ju Wien be gonnen, die erite Tragodie aus dem Mriege der Tiroler gegen die frangofische Fremdherrichait. Der Evedbacherhumpreste ließ ber



2166. 22. Dorigaffe. Etubie.

Defregger nicht malen, weil er fie nicht mitgemacht batte. Huch hatte eine Schilderung wilden Kampfgetummels feiner ganift, vielleicht ohne es zu wiffen, ein Anhanger Der Runftlebre Leifings. Er fucht und findet den "fruchtbaren Moment" immer vor oder nach einer Rataftrophe, und in feinen Geschichtsbildern schildert er immer nur die lette Beit bor einer Entscheidung oder den je nach der Situa- man in die Gefangenschaft geschleppt. Biel-

Rünftler jest den bitteren Ernft folgen. die Schlufaccorde des alten Beldenliedes, von bem man noch fagen und fingen wird, gen fünftlerischen Art widerstrebt. Defregger folange die Tiroler Alpen ihre mit Eis und Schnee bedectten Saupter gen Simmel itreden werden. Das lette Aufgebot! Die Blute der Junglinge und Manner ift unter ber Ubermacht der Frangofen niedergemacht worden, und die, die den Rampf um die Freiheit nicht mit ihrem Leben bezahlten, hat

leicht ist ichon die Annde von der Über wältigung des Kaffeier Birts in das ein same Gebirgsdorf gedrungen, dessen große Gasse die letten Mannen durchziehen, vielleicht lebt er aber noch in dem ver borgenen Schlupivintel und hat noch ein mal eine Botschaft an seine Gereie, die sindt. Tedenfalls wissen die Greife, die sich mit Sensen, heugabeln, Arten und

neniluß, tein empindiamer Abichied macht die Männerherzen weich. Wertles, finiter, in sich getehrt, von tiefem Geell durchglührt itehen sie mit ihren Kindern und Saug lingen vor ihren Haufern als deren lepte Hüterinnen. Ein stummer Händedruck, den ein Alter mit seiner Alten wechselt, noch einmal ein Blid aus dem einen Augen paar in das gewere mehr ift nicht notie



2106. 23. Soiminfel. Cliudie.

anderen ländlichen Mordwaffen gerüftet haben Zingen gab es nicht mehr viete, daß sie ihren leiten Gang machen. Aus ihren wie aus Stein gehauenen, wachsbleichen Gesichtern blist jenes unheimtiche Lenchten steiner beint und auch teines fordert. Diefe leiten Mannen tehren nicht wieder io steht es in ihren Jügen geichrieben! Und zu diesem wackeren Mannergeichlecht gesellen sich Frauen und Mädchen, die edensgau derbinnen in ihrer Urt sind. Mein Thra

und vorwarts geht es dem sicheren Tode entgegen Abb. 12. Angesichts dieses zu fürchtbarem Thun entschlossenen Wewalt bausens wird man an das alte Tireter Bottstied von der Schlacht bei Spinges erinnert, worin die Männer singen:

> Sebt's an die Rolben geichwind, Schlagt ihnen ani die Gund, Rennt's mu'n Griesbeil drein, Denn gjidlachtigt ninei, es fein

Tas Referit bat etwas Trubes und Edweres, einen brauntichen Gefamtten.



206. 21. Etall Olfinbie.

der der gangen Romposition wie ein Bleigewicht anhängt. Bielleicht war Tefreager, als er dieses Bild malte, noch nicht wieder in den vollen Befit feiner Krafte gelangt. vielleicht hat er aber auch beabsichtigt, die verzweifelte Stimmung, die den Auszug der letten Belben in den heiligen Rrieg beherricht, auch im Rolorit zum Ausdruck gu bringen. Mit diefem tobestraurigen Unblid hatten bunte, rot oder grun aufleuchtende Conntagegewänder ichlecht gu= fammengestimmt. Defto mehr bietet er bafür in der Charafteristit der gablreichen Riguren, von denen die fünf Männer, die die erften Glieder bes "letten Aufgebots" bilden, allein das Ergebnis gahlreicher Raturstudien find. In ihnen hat Defregger den Thous des Alttirolers im Greisenalter vollkommen erichopit, und wenn er auch in späteren Jahren noch jahlreiche feffelnde Charafterfopfe alter Manner nach der Natur gezeichnet und in El gemalt hat, wie 3. B. im Jahre 1596

den Ropf eines weißhaarigen Greifes und den bartigen, fruhgealterten mit den in die Stirne wirr herabfallenden Saaren (Abb. 13 und 14), so zeigt er in diefen Studien wohl eine feinere und gewandtere Technif in der Führung des Beichenftifts oder des Malpinfels, aber an Rraft und Energie des Ausdrucks hat er die Greise vom "letten Aufgebot" nicht übertroffen. Wie er damals mit sparsamen technischen Mitteln, eigentlich nur mit wenigen Strichen eine Phylipanomie festhielt, zeigt g. B. Die Studie gu dem an der Spite des Buges ichreitenden Mann mit dem umgefehrten Stuten auf der Schulter (Abb. 15). Was hat der Künftler aus diefer einfachen Studie gemacht! Bie gewaltig hat er den Ausdruck gesteigert! Wie bligen diese Augen von mühsam verhaltenem Ingrimm, von heiligem Born! Man hat diese raftlos vorwärts fturmenden Manner, als das Bild zuerft feinen Siegesgug durch die großen Runftausstellungen

machte, jobttijch mit einer Sammelherde peraliden, die blindlings ihrem Hirten folgt. und in der That haben die Manner etwas "Schafenafiges" an fich. Das hat aber nur Damals befremdet. Geitdem Tirol ein allen Deutichen vertrautes Land geworden ift, feitdem man feinen Mannern und Greifen unter die breitfrempigen Sute und in ihre faltigen, alternden Angesichter gesehen hat, aus deren rungliger Sant Die langen Majen mit den meift icharf gefrummten Ruden weit herausragen, feitdem ift an die Stelle Des Spottes ein Gefühl inniger Bewunderung bes Schariblide unieres Runftlere und damit auch ein Befühl der Chriurcht vor feinen Modellen getreten. Man wurde heute, nachbem bas Bild bereits historisch geworden. nicht einen Bug an diefem "letten Aufgebot" anders wünschen - fo tief haben fich diese Gestalten in unier Gedächtnis und in unfer Empfinden eingegraben.

Denselben Fleiß wie auf die Charatteristit der Figuren hat Defregger auf die Schilderung des Schauplates, auf die

Saufer gu beiben Geiten ber Torigaffe, auf die Landichait, Die fich am Ende ber Baffe ausdehnt, und auf die den Bintergrund abichließenden Berge verwendet. Er murbe ein ichlechter Renner feines Tiroler Bolfes fein, wenn er die Menichen aus ibrer Umgebung beraustofte und fie dann nach den Regeln einer atademijden "Rompolitioneflaffe" ju Bilbern gruppierte. Gur ihn find die Menichen mit ihrem Boden, mit ihren Sutten und Saufern, mit ihren Biebställen und Almen und vor allem mit ihren Bergen auf bas inniafte verwachien. Mit Derielben Liebe wie in Die Menichen verientt er fich in alles, was fie angeht und umgibt, und in gahlreichen Olftudien nach der Ratur hat er von diefer Liebe gum Rleinen ein rührendes Benanis abgelegt. Was ibn immer frisch, mabr und aufrichtig erhält, ift eben, wie wir icon hervorgehoben haben, der alliährlich fich erneuernde Aufenthalt in seiner tirolischen Beimat und der beständige Bertehr mit der dortigen Ratur, die er fich auch in feiner Munchener Wertstatt



2166 26 Sof ber Burg Muntelnein bei Boren

burch den allmablich gefammelten, reichen Binefenichan immer vergegenwartigen tann.

Atet minder reich und iergialtig ift die architettenriche und landschaftliche Umgebrug auf dem hernhinten Zeitenfund zum "teit en Anigebut", mis der 18.76 vollenderten "Heimtelber der Zieger" (Abb. 16, in der Beeftner Antionalgaterie- durchgebildet. Estiellt eine Zene aus den verheißungs vollen Anfangen des Tirveer Anfitandes vollen Anfangen des Tirveer Anfitandes

Tremmeln und Pieifen. Wie bei den Schmenfeiten ichwingt der Falmentrager ianzend und ipringend in der erhobenen Rechten das Landesbanner mit dem tire liichen Abler, das er unveriehrt aus dem blutigen Ringen heimgebracht hat. Ausden Seitengassen sind jung und aft berbeigeeilt, auf Söllern, Borplägen und Stiegen der Hauptitraße drängen sie sich, um die heimfehrenden, vielseicht auch nur zu neuem



Abb. 26. Gebirgeftubie.

dar, als die freien Söhne der Berge im ersten Ansturm noch einen Ersolg nach dem anderen errangen, als der forsische Teipot noch nicht einen großen Herbann aufgeboten hatte, um ein kleines Bergvolk, das nur seine klnabhängigkeit schüßen wollte, zu zerichmetkern und vom Erdoden zu vertikgen. Nach einem glüdlich errungenen Siege ziehen die waderen Männer und Burschen mit den erbeuteten Fahnen und Kanonen, mit den gefangenen Grenadieren des Franzosenkaiters im Trinnph durch das Dork, jauckzend und unter dem Klang der

Nampse hier durchmarschierenden Sieger zu begrüßen. Biele freundliche und liebevolle Blicke, auch mancher Händedruch werden gewechselt; im übrigen geht es aber doch ernst und seierlich zu. Bei den wohlhabenden Bauern, zu denen der seiste, nur freundlich lächelnde Tranbenwirt vor seinem stattlichen Gasthaus an der linten Schoes Bildes gehört, gedeicht die Begesiterung nicht über ein wohltwollendes, behäbiges Lächeln hinaus, als ob sie sagen wollten, daß die da unten nur ihre Psilicht und Schuldigkeit gethan hätten, indem sie ihnen



2166. 27. Defregger in feinem Atelier. Rad einer Photographie.

ihren wohlerworbenen Befits vor den Gran zofen retteten. Auch die bildfaubern Madeln versteigen sich nur zu einem freundlichen Lächeln. Maglojer, fturmifcher Bubel ipringt ebenso selten aus ihrem Temperament heraus wie eine Tranriateit, die gum Berg brechen führt. Golde Ertreme find, wenn fie vortommen, Ausnahmezuftande. Man erfährt davon auch zumeist nur aus Dorf geschichten von Schriftstellern, die wohl die tirolische Landschaft, aber nicht die Menschen studiert haben. Defreager weiß dagegen von großen Leidenschaften und fleinen Gen timentalitäten nur wenig zu erzählen, wenn es fich um Frauen und Madchen handelt. Er hat einmal eine Gran im Witwenschleier gemalt; aber die Frau sieht wohl traurig, jedoch nicht tief ungludlich aus. Man bat

bei ihrem Unblid durchaus nicht die Em pfindung, daß fie ewig Witwe bleiben wird. Der Tiroter Menichenichtag ift, feinem Temperament nach, ein feltsames Gemisch aus Phlegma und Cholerif. Es liegt an der Lebensweife. Die Madden und die Grauen find, wenn man der Gache auf den Grund geht, meift das geduldig tragende Lastvieh, das sich ruhig fügt, namentlich wenn Rinderjegen eintrifft und die tleinlichen Gorgen ums Leben, ber Rampf um den Erwerb und die Mehrung des einge brachten Gutes alle geistigen und moraliiden Intereijen beherrichen und baneben fur nichts anderes Raum ubrigbletbt. war es von alters ber, und neben den früh durch harte Arbeit, Entbehrungen und Mahiale gealterten Mannern haben die



2166. 28. Ctubientopi, Rach einem Elbitbe.

Frauen, die einen gleichen, oft auch schwereren Namps durchgefämpft haben, nichts an Schönheit und Liebreiz vor jenen voraus (Abb. 17). Nur in der furzen Jugendzeit, bevor der Bursche sich noch an sein Madl gebunden und auf Pfarrers Einspruch und disweilen auch nach eigener Gewissenst einem Übermut geschlossenen Bund, an dem beide Teile oft genug schwer zu tragen haben, durch den Segen der Kirche geheitigt hat — in dieser Zeit einerschäumender Jugendluft bricht bei den Tirolern das Temperament aus, bei den Söddirolern die Mischung von germantischem und italienischem Butt. Auch

wohlhabende Bauernbursche streifen des Rachts in die Berge, um auf Wild zu pürichen. Sie gesellen sich ohne Etrupel zu den gewerdsmäßigen Wilderern, und die Jungen sinden mit den Alten jederzeit Unterschlupf bei einer Sennerin, die in ihrer Almhütte Grenzjäger, Forspolizeibeamte, Wilderer, Schwärzer und anderes Volf in gleicher Biederfeit bewirtet und, wenn es not thut, auch in einem verborgenen Winkel beherbergt. Wit derselben Jähigkeit, mit der die Tiroler einst gegen den Franzosenkafier um ihre Freiheit gefämpst haben, kämpsen sie seiten um ihre

Aagdireiheit, und ohne Besinnen iegen sie ihr Leben ein, "um ein armietig Grattier zu erjagen". Mehr als die Gebirgsnatur sest ihnen dabei die Büchse der Ferstwachter zu. Aber das Revier ist zu weit, ist nicht von den wenigen Beauten zu bewältigen, und so bleibt der heimliche Wildickne, dem niemand etwas beweiten kann, immer noch ein ständiger Gast in den Hittenen.

Nur wer sich die Muse nicht hat ver drießen lassen, durch die oft harte und rauhe Schase in den Aren der Tievser Boltsseele einzudringen, kann die Bilder Defreggers, namentlich aber seine zahlereichen Einzelstuden nach der Natur, mit vollem Berständnis genießen. Das ist aber nur wenigen gegeben, und es hat's auch

feiner fo leicht wie ber gefeierte Maler, der nur leife anguftopfen braucht, auf daß ihm aufgethan wird. Dag ihm gerade bie Beimfehr der Sieger fo trefflich gelang, erklart fich jum Teil wohl auch aus Der Stimmung, die ihn bei dem Gedanten an diefes Bild erfüllte. Er felbit von ichmerem, fait hoffnungslofem Stechtum ge neien - und in Manchen noch friich die Erinnerung an den Jubel, der die Beimtehr bes fiegreichen banerifchen Seeres bei feinem Einzug in die Sauptstadt unter ber Führung bes geliebten Feldheren umbrauft hatte. Trop der Schranken, die die Geichicfe der Lander gwiichen Banern und Tirol aufgerichtet hatten, find Tiroler und Dberbagern doch ftammverwandt, und die



Abb 20. Etubie. Radi einer Beidinung



2166. 30. Edwargblattl. Rach einer Driginalphotographie von Grang Sanfftangl in Munchen.

Freude des einen wird vom anderen geteilt. Das hat auch Defregger empfunden, und fo darf man benn mit vollem Recht die "Beimtehr der Sieger von 1809" als eine symbolische Suldigung für die Sieger von 1870/71 betrachten. Das Bild bleibt tropdem ein echtes geschicht= liches Dofument. Die Trachten der Bintichgauer, die Defregger mit Borliebe mablt, weil fie feinen malerifchen Ginn am meiften befriedigen, waren gur Beit, wo er zu malen begann, noch diefelben wie gu Anfang unferes Jahrhunderts. Gie find auch heute noch die einzigen, die etwas von der alten Tiroler Farbenpracht, wenigstens die höchst wirksame Berbindung noch die alten Saufer ftand. Wenn nicht

von Rot und Grun, beibehalten haben. Man begegnet ihnen noch häufig in Meran und Bogen und in ber Umgebung Diefer beiden Sauptorte im deutschen Teile Gudtirole. Es muß leider gefagt werden, daß die Manner noch fester an der heimischen Tracht halten als die Mädchen und Frauen, und es wird nicht mehr lange dauern, bis Defreggers Bilder und das Mujeum in Bogen mit feinen lebensgroßen Moftimfiguren die einzige Quelle fur diejenigen bieten werden, die die Landestrachten Tirols nicht bloß von den Rongert- und Calontirolern fennen lernen wollen.

Beffer als die Rleider halten immer



Mbb. 31. Etubte. Rach einer Beidnung.

ein ipefulativer Gastwirt oder eine zur bessern Ausbeutung tirotischen Wein und Fruchtiegens gegründete Aftiengesellschaft einen starfen Einbruch in die trauten Wintel und Gassen einer der Hauptstädte mecht oder wenn die Regierung nicht ein Gerichts oder Postgebände oder eine Kaierne banen tast, bleibt alles beim alten. Gine Torigasse, wie sie auf Leireggers Bilde von den heimsehrenden Siegern durchschritten wird, sinder man noch beute an vielen

Orten. Aus der reichen Studieniammtung, die uns der Knufter zur Verfügung gestellt hat, wahlen wir zum Vergleich die Gaije mit den starf nach vorn geneigten Sauler fronten, offenbar eine Wintelgasse aus einer großeren Stadt, die sich von der Hand der Sieger" freitich dadurch unterscheibet, das ist eineswege den Einerund der "Vehl habenheit" der Vewehner macht (Abb. 18). Uns den in den Einzelheiten ireitich eit

permabrioften und geritorten Saufern und Sutten bat fich Teiregger inr feine We ichichtebilder ben uriprunglichen Buftand Eiroter Wohnhaufer, bevor diefe noch burch Die Frangoientriege verwuftet, ihre Beiiper perarmt maren, wiederherstellen mussen. Das war feine Gedantenarbeit. Durch welch reiches Material er fie aber unterftust bat, lernen wir unter anderem auch aus unieren Abbifdungen 19 bis 25 fennen. Mit Aus nahme der an letter Stelle wiedergegebenen Etudie, die den allen Besuchern Gudtirols wohlbefannten Sof der Burg Runfelftein bei Bogen mit den berühmten Gresten aus (Bottfried von Strafburge Sang von Triftan und Golt barftellt, find fie alle undatiert. 28enn man fie nach ihrer Technit beurteilen barf, icheinen fie fich auf mehrere Sahre gu verteilen, und Defregger erneuert ja auch,

wie wir miffen, alljabrlich feine Runft burch eifrige Studien nach Land und Leuten. Bene Unficht Des Schlofibofes von Runtel itein bat er 1874 gemalt; alio in jenem für ihn jo bedeutungsvollen Sahre, als er mit vollen Bugen wieder das Glud ber Genefung genoß. Bei allen biefen Studien ift ihm noch die Architeftur, wenn man Diefes anipruchevolle Wort auf die gum Teil fehr primitiven Gebilde baurifden Runftfleifes anwenden darf, die Sauptiache, Mur auf der Etudie 20 tritt das Sauschen auf einsamer Bergeshohe hinter feiner Umgebung etwas gurud. Dieje ift mit folder Liebe und Sorgfalt, mit fo feinem foloristischen Ginn burchgeführt, bag fein Landichaftsmaler von Beruf diefen Maturausschnitt besier, mahrer und zugleich einfacher hatte darftellen fonnen. Colche und abuliche



Mbb. 32. Etubientopi



Abb. 33. Die Genneren. Nach einer Originalphotographie von Tranz Hanritungl in Mund.n.

Studien mußten voraufgeben, damit dem Künftler ein so meisterhafter Kernblick auf die beichneite Webirgskette gelingen fonnte, wie sie auf dem Bilde der "heimtehr der Steger" tief im letzten Grunde den Hort zunt abschließt. Ein wirtlich großer Kunft ler muß alle Zweige seiner Kunft mit gleicher Liebe unfassen, er muß alle Kacher mit gleicher Weisterschaft beherrichen, wenn er das höchste Ziel seiner Kunft, die

Wahrheit erreichen will. Anch als Landichaitsmaler hat Tetregger an der goldenen Lebensregel "Rahi ich, is roft ich" ichgehalten und sich immer von neuem an der Pracht ieiner Heimat ergogt und erfrischt. So stammt 3. B. sene foiltiche Studie, die eine ganze Kette von Schnee und Gischlicher Bergeshaupter vor unseren Angen entrollt, aus dem Angus 1886 Nob. 26.

In der Beit, die durch Tefreggers erite Meisterwerte bistorischer Malerei be grenzt wurd, in den Jahren 1871 bis 1876 entstanden noch mehrere Genrebilder ans dem Tiroter Familien und Bolts leben: Das Tiichgebet, Das der Jungite einer Rinderichar unter Beihilfe ber Brofemutter fpricht 1875, im ftabtischen Minieum gu Leipzigt, Das Strafgericht, Das über einen Sund hereinbricht, der eine Gans totaebiffen hat und nun vom Sausvater in Gegenwart ber gangen Familie ver urteilt wird unter dem Ramen "Berbotene Raad" im ftadtischen Mujeum zu Ronigs bergt, die Wilberer in der Gennhütte, Die mit der bubichen Gennerin luftig plandern, unbefümmert um die finiteren Blide ihres an der Wand lehnenden Ber chrers, das Bilderbuch und vor allem zwei Berlen Defreagericher Munft: Der Beiuch, den zwei junge Bauerinnen einer verheirateten Freundin abstatten, die ihnen mit freudigem Stolg im Beifein des nicht minder gludlichen Baters ihr Erstgeborenes zeigt, und ber Bitherspieler, ein junger hübicher Jager, der in einem Bauernhause eingefehrt ift und por zwei fauberen Dirnen feine Runft zeigt (1875, in der faiserlichen Galerie gu Bien). Dort die Berherrlichung des reinsten, innigften Familiengluds, hier ber traute, harmlofe, von jeder roben finnlichen Regung noch freie Berfehr der frohen Jugend. Freilich icheint um ben Bitherspieler herum bereits Umor fein Men 311 meben. Bahrend die eine der Sennerinnen ihre gange Aufmertfamteit ben fdrill aufjubelnden Alangen der Schlaggither guwendet, ohne dem Spieler einen Blid zu ichenten, ichaut ihre ftille Befährtin, Die fich im Sintergrunde halt, verstohlen den ichmuden Burichen an, und da fie fich unbeobachtet weiß, unterdrückt fie auch nicht den Bug des Wohlgefallens, der ihre Lippen umfpielt.

In der Galerie weiblicher Schönheiten, die Tefregger aus den Tiroler Tearnd'in zusammengestellt hat, nimmt diese Sennerin eine der vornehmsten Stellen ein. Sie ist, wenn wir uns richtig auf itrolische Kasse verstehen, bereits ein Prachteremplar der Midung germanischen und welschen Bluts, aber mit stärferer Betonung des germanischen Esements. Mit den ganz echten Leeligen, die in Inditirol ihr janatischen, die in Inditirol ihr janatische

Weien treiben, mit ben Irrebentiften bes Trentino, bat fich Defregger, ioviel wir miffen, nur wenig ober gar nicht beichaftigt. Wenigitens finden wir in feiner großen Sammlung tirelijder Madden und Grauen nicht ein einziges hageres, von Leidenichaft und Saß entitelltes Beficht. In unierer Beit, wo gewiffe Edwarmgeifter nur dann eine volle Befriedigung finden, wenn fie irgendwo in einem verstedten Erdenwintel Jammer und Glend auffpuren tonnen, bat man Defregger den Borwurf gemacht, baß es folde Gestalten, wie er fie male, gar nicht mehr gebe, daß er ein Echoniarber und Romantiter fei. Im Grunde genom men handelt es fich dabei aber nur um den alten Streit über bie Grage, ob man die Wahrheit in der Schonheit oder in der Säglichfeit zu fuchen habe. Defreager, ber doch eigentlich einen jo großen Reichtum an Erfahrung hat wie fein anderer Maler, auch fein anderer Renner des ichonen Lands Tirol, hat fich für das Suchen nach der Wahrheit auf dem Wege gur Econheit entichieben, und er hat auf biejem Bege ein großes Geleit gehabt. Tropdem hat er das Charafteriftifche nicht vernachläffigt. wenn es hählich war. Aber die Studien nach der verfümmerten und dadurch haßlich gewordenen Ratur waren ihm nur die notwendige Ergangung gu Bildern, auf denen er Bahrheit und Schonheit ber einigen wollte. Wenn er wirklich, wie die Maturaliften unter den Malern der Gegenwart behaupten, ein Schönfärber und Idealift mare, murbe fich in feinen Studien nach Frauen und Madchen, die willig ihre Ropfe dem berühmten Landsmann bargeboten haben, am Ende doch ein leifes Schwanten offenbaren. Aber wir jehen 3m Begenteile, je alter nichts davon. der Meifter wird, je mehr feine Runft der maleriichen Daritellung reift, deito lebhaiter wird fein Schonheitsdrang, und er findet in Tirol auch immer die Modelle, an denen fich fein geschulter Blid weiden fann. Mur wenn man diese Studien, die der Rünftler, dem Drangen ber Runfthandler nachgebend, oft gu Bildern ausgestaltet hat, in ihrer Besamtheit überschaut, wird man der großen Mannigfaltigfeit in der Charatteristif der Individuen gewahr. Es find nicht etwa angeputte Modelle: aus jedem Rest. aus jedem Breneli leuchtet vielmehr etwas



Mbb. 31 Etnbie Rad einer Bridmung

und Angiebendes, nicht blog in Tirot, fon bern gelegentlich auch in Manchen, wenn fein innerer Trieb nach einem Etud bei mifcher Ratur verlangt, die er im Augen blid nicht erreichen fann. Bei einer folden Arbeit bat ibn ein Photograph angetroffen, bem wir den Ginblid in feine Wertstatt perdanten (Abb. 27). Das Madchen, Das por dem Rünftler auf dem Bodium fitt, ift freilich nichts weniger als angiehend.

vigenes und Gelbubenmites berver. De jebenfalls in ber großen Stadt bei harter fregger bat fich auch bierbei nicht mit einem Arbeit viel von feiner Raffe, noch mehr Eindienvorrat aus alten Sahrgangen be von feiner Beiterfeit verloren. Defregger gungt. Bedes Bahr entdedt er etwas Renes hat diefen Berluft in feiner Rachbilbuna wiederhergestellt und aus einem itumpf finnig und gefühllos gewordenen Bejen eine nachdentliche, empfindfame Tirolerin gemacht. Go mag er es mit vielen jeiner Etudien gemacht haben. Er hat das ibe: ichene wohl immer um einen Jon hober und reiner gestimmt; aber er hat sicherlich immer die Schönheit aus der Bahrheit oder auch das Sdeal aus einer Menge von Maturmahrheiten herausgeholt. Den Weg Wenn es ein Rind Tirols ift, jo bat es dagu hat er durch eine Gulle von Studien



2166. 35. Cilli. Etubienfori Thotographie : Berlag ber Photographiiden Union in Munchen.



Abb. 36. '- Andert. Photographic Bertag der Photographichen Union in Munchen

gefunden, die er meist nach der Natur mit dem Zeichenstift, settener in stüchtigen Tistzzen gemacht hat. Als sehr datd seine historischen Gemendte und seine Genrebilder auf dem Kunstmartt einen Preis errangen, der nicht jedem Kunstirenude, der etwas Tirotisches haben wollte, erschwinglich war, tieß sich Vefregger, wie wir ichen erwahnt haben, von den drängenden Kunsthandtern bewegen, viese dieser Studienstopie nach hibischen Tirnen im Sountagsstaat bildmäßtg durchgrühren. Ins diesen und seinen Zeichnungen ist die Galerie zu sammengestellt, die wir unseren Veseen vor

Angen führen Abb. 28 bis 37. Es ift, da ein naheltegender Vergleich mit dem Veine hier sicherlich gestattet ist, die Summe aus dem Gelgeneachs der Tievler Wadden. Wir finden diese und ähnliche Typen in allen Vildern Teireggers aus dem Voltsleben seiner Heimat. So will er seine Landselute den Alissen dem Andwelt über liefern, und es ift zu besurchten, daß die Teireggerichen Vischer und Studien das lette Zengnis von dem Hincinragen des alten wackeren Geichstechts, vor dem einst Kappeleaus Horden weichen musten, in uniere Zeit ablegen werden



Abb. 37. Frangl. (Photographie - Verlag der Photographichen Union in Munchen.)

Ganz abieits von dem Schaffensgebiet, auf dem sich Teiregger in den Jahren 1872 bis 1876 in reger Thätigfeit, aufangs trot einer Krantheit, bewegte, steht das ichon erwähnte Madonnenbild, das der Künstler für die Kirche in dem Dorse Tölsach, bei dem sein Geburtsort Stronach eingepfarrt war, ausgeführt hat (Abb. 38). Jür solche Bilder war dem Tiroler die venezianische Walerei, deren letzte Ausläufer er in den Kirchen des Buiterthals und in den benachbarten, halb oder ganz italienischen Tolomitengegenden kennen gelernt hatte, das Jdeal. Tie Kigur der thronenden Madonna ist

sicherlich nicht ohne den Einfluß der Madonna von Castelfrance, des berühmten Meisterwerfes Giorgiones, entstanden, das Teiregger, wenn nicht durch eigene Besichtigung des Triginals, so doch durch Abbitdungen oder durch die trefsliche Kopie in der Schackschen Galerie in München kennen gelernt hat. Nach den Mitteilungen Pechts hat Tefregger seine erste italsenische Meize erst zu der Zeit ausgeführt, als er die Lokalstudien zu seinem großen Geichichtsbilde "Undreas Hofers letzter Gang" machte und dabei über Mantna bis nach Kom ging. Die heitige Kamtie für Vössach ist aber, wie die Jahreszahl



Albe us The heilige Kameller Mad bem Mitabelle in der Arche Verlag. Verlad Made einer Bergmalphotographie von Kraus Samor igt in Monter



Ubb. 39. Etudie gur ichwebenden Madonna 1886 .

auf dem Triginal lehrt, bereits 1872 in München vollendet worden, und, wie oben ichon erwähnt wurde, hat die mit vielen Schwierigkeiten verbundene Arbeit viel zur Verichtimmerung seines Leibens beigetragen, dessen erste Anzeichen sich damats schon ftart fühlbar machten. Wie eng sich aber auch Defregger in dem Ausbau der ganzen Komposition, in den Thyen der Madonna und des Nährvaters Joseph, dessen der werbe das unten sehnende Winkelmaß andeutet, in der Anordnung der in majestätischen Falten herabsließenden Gewänder und in der metallenen Base mit dem hoch

emporragenden Lisienstengel an seine venezianischen Borbisder gehalten hat — in dem Ausdruck der drei Köpse ist er doch ganz und gar der Germane geblieben, der aus der innersten Tiese seiner Empfindung schöptt und die heitigen Personen den Andächtigen menschlich nahe bringt. Das Bitd ist bald nach einer Bollendung nach Tissach gefontmen und darum weiteren Areisen nicht bekannt geworden. Eshätte wohl auch keine größe Beachtung geiunden, da Teireggers Name damals noch wenig bekannt war. Alls es dann nach Jahren, nachdem sein Schöpfer ein



Mich in Muhrea, harers leater Cant, In fabrichen Maleum if Reingeberg Bach even Ergunathotegraphie von Krois daniffinag in Munden





Abb. 41. Elfindie gu bem Gemalbe: "Unbreas hofers fenter Bang"

berühmter Mann geworden, durch photographische und Sotzschnittnachbildungen weit verbreitet wurde, erfannte man diese fost liche Berte Defreggericher Runft erft in ihrem vollen Werte.

wandert, mehr Schauder als Greude er regen und darum auch in Malerfreifen nicht in gutem Geruch fteben. Mur noch einmal hat er, vierzehn Jahre nach jener erften, eine Madonna gemalt, die, gang in weiße Es ift auffallend, daß ber Rünftler Echleier und Gewander gehullt, mit dem nach diefer glangenden Schöpfung nicht öfter Rinde in den Armen auf Wolfen ichwebt. auf bas religiöse Webiet gurudgegriffen hat. Der ingwijden gum Meister gereifte, von Bielleicht wollte er aber mit Absicht nicht allen fremden Ginfliffen frei gewordene die Bahl der "Sot'genmaler" vermehren, Rünftler bot aber in dem Ropie i. Albb. 39) deren Erzeugniffe bei jedem fünftleriich feine Rachbildung eines italienischen Do empfindenden Menschen, der Tirol durch tive mehr, fondern etwas gang und gar Franentupen, Den et nur etwas ins Maie statuiche, ins Gottliche gesteigert hatte.

Rach den großen Erfolgen, die De freager mit bem ...letten Anigebot" und ber "Beimtebr ber Sieger" errungen, faßte er den Entichtuß, den Beldentampf der Tirpler gegen die frangbiifden Unterbrucker in einem Cuffus von Gemalden barguftellen, auf denen auch die einzelnen Selden, die Gubrer und Mufer jum Streit, gu ber ihnen gebührenden Geltung fommen follten. Bor allen der popularite Diefer Belden, Die Geele und unermudliche Triebfraft Des gangen Rampies, der Candwirt von Paffeier. Er begann dabei wieder mit dem Ende, weil der heldenmutige Untergang Sofers im Tirpler Boltsgemute den ftartiten Gindrud hinterlaffen hat und die Erinnerung an den ichmählich gemordeten Selden noch bente, trot aller Entartung und Berflachung des Bolfscharafters, jedem Tiroler das Blut zum Ballen treibt. Bevor fich ber Rünftler an dieje Aufgabe machte, deren Lösung er sich im großen Stile ber Beschichtsmalerei gedacht hatte, vollendete er noch einige Genrebilder: eine Sumoreste, die "Brautwerbung", die ein feiner Sache im poraus ficherer Großbauer für feinen förverlich strammen, aber geistig anscheinend etwas verfümmerten Sohn bei einer mit drei Töchtern gesegneten Witwe unternimmt, dann eine Tiroler Wirtshausscene, auf der zwei fraftige Burichen mit fehnigen Urmen die beliebte Bolfsunterhaltung des "Fauftschiebens" auf einem Tifche unter gespannter Aufmerksamkeit ber Buschauer treiben, und der "Abichied von der Gennerin", wieder eines der hauptstude Defreggericher Runft, das wie ein Solitär in einer Schnur von Gdelfteinen pranat (1877, in der Dresdener Galerie). Ein Trupp von Jägern hat Gintehr bei der lieblichen Almerin gehalten, und beim Aufbruch find noch zwei gurudgeblieben, um einen besonderen Abschied zu nehmen: ein hagerer Alter, bem die lachende Gennerin beide Sande in die schwielige Linke gelegt hat, und ein junger Sagersmann, ber ichlau abwartet, ob nicht gulegt noch ein Buffert für ihn abfällt. - Gine "Brantwerbung" unter Bauersleuten ift ein fo danfbares Thema, daß Defregger es noch judter zweimal (1889 und 1895) behandelt

Wermanifdes, einen jeiner berrlichften hat, julest in einer ernften Form, die beinabe icon auf eine tragiiche Derigeichichte vorbereitet. In das duritgie Etublein armer Leute ift ein reiches Bauernpaar mit jeinem Eprofiling getreten, um fur diefen um das lichtblonde Madchen gu werben, das mit abgewendeten Bliden auf der Bant am Ranonenofen fist. gegenüber find Bater und Mutter bemüht, der Tochter die Borteile der Berbindung auseinanderzuseben. Aber noch regt fich in dem lieblichen Antlit der ichmerzooll. wie geiftesabwesend in die Leere blidenden Dulberin fein gustimmender Bug. der brunette Buriche, der hinter ihr angitvoll der Entscheidung harrt, empfiehlt fich nicht allein durch feine irdifchen Guter, fondern auch durch fein hübiches Außere. Das weiß auch feine behäbige Mutter gang genau, deren Angesicht sich schon in harte, gornverfündende Kalten gieht, weil die ftolge Frau ju lange marten muß.

Das "Fauftichieben" hatte Defregger für die Barifer Beltausstellung von 1878 gemalt. Er hat wohl nicht viel Zeit darauf verwenden fonnen, weil der Beichluß. von Deutschland aus diese Weltausstellung wenigstens mit Werten der bildenden Runft gu beididen, erit in letter Stunde gefaßt worden war. Die malerische Ausführung des Bildes bleibt jedenfalls hinter der Rraft und Bucht in der Charafteriftit der beiden Rämpfer gurud, und das Bild hat denn auch in Paris, wo man mehr auf die technische Durchführung als auf den Behalt eines Runftwerts fieht, nur einen geringen Gindruck gemacht. Außerdem war den Frangosen damals Tirol ein unbefanntes, jedenfalls nicht der Beachtung eines Parifers würdiges Land, und bas hat fich auch bis heute noch nicht geandert, da die Frangofen unter den fremdländischen Besuchern Tirols am fparlichften vertreten find. Auch wenn Defregger eines feiner größten Meifterwerfe nach Baris geschickt hatte, mare ber Erfola nicht beffer gewesen, da die Frangosen für fremdes Bolkstum nicht das geringste Berftandnis besiten. Auch ihre Begeifterung für die Elfässer und Lothringer und ihr neuerdings erwachter Ruffenfanatismus find nur Ausfluffe politischer Beuchelei, die aus ihrem rafenden Sag gegen alles Deutsche und mit Deutschland Berwandte entiproffen tit.



Abb 12 Andreas Sofet in Der Hofburg, ju Annobind am Bi, September iwm 3m Befit bes Raders von Effertein. (Rad, inter Erginalphotographie von Frank, hanflangt in Minden.





Abb. 13. Der Liebesbrief. Rach einer Eriginalphotographie von Tran; Haniftangl in Munchen.

Ein Mann, der sich die Verherrlichung Andreas Hofers zur Lebensausgabe gestellt hat, würde auch ein sehr unpassender Gegenstand für die Achtung der Franzosen sein, die in ihrem blinden Haß Kunst und Politik nicht zu unterscheiden wissen. In jenem Jahre 1878, das der deutschen Kunst in Paris nur eine frostige, diplomatisch höstliche Anerkennung brachte, ihr in der nicht von der Regierung beeinklusten Presse und bei der großen Masse des Vollenbeit Pressen einer Wenge hämischer Vosdeiten eintrug, vollendete Vestregger sein erstes

großes Hoierbild: die Schilderung des Augenblicks, wo der Held von jeinen Getrenen, die mit ihm nach Mantna in die Kaiematten der Testung geschleppt worden waren, den letzten Abichied nimmt. Der Bollendung des Bildes, das guerft auf der Bertiner Kunftansfiellung des Jahres 1878 vor der Tientlichkeit erichien, und das jegt unter dem Kamen "Undrassielt uns des seiner letzter Gang" im städslichen Musieum in Konigsberg dangt Aud. 400, sind, wie ichen erwohnt, muhiame und ein gehende Studien vorausgegangen. Zunachst



Abb. 44. Der Besuch ber Großeltern. Rach einer Driginalphotographie von Frang hanftangl in Munchen.

hatte der Künstler im Jahre 1876 gemeinsichnittich mit dem trefftichen Bauernmaler Kurzdaner und dem Griechen Gysis, der damals ebenfalls Seenen aus seiner Heimat, aber auch aus dem bagerischen Wolfsteben malte, eine Reise nach Mantia gemacht, um dort eine Studie der Tritichfeit, insbesondere des Keftungskores, aus welchem Hofer zu seinem leibten Gange auf den Hof hertaustrat, anzu-

fertigen. Tabei mochte es sich ihm von ielbit ergeben haben, die ganze Komposition, im Einflang mit dem hohen Bestungsthor, das den Hintergrund einnahm, als Hochbitd zu gestatten. Nachzbem er aber diese Komposition in den Haupfgruppen stizziert hatte (Nob. 41), emvsand er bald, daß die Gestatt Hosers nicht so machtvoll aus ihrer Umgebung heranstrat, wie es sich für den todess

Romposition vollstandig um, ichnitt den Thorbogen ab, und dadurch gelangte er gu dem Breitbilde, auf dem der Beld die Hauptperjon ift, der feine gange Umgebung nicht bloß förperlich, fondern auch geiftig überragt. Bielleicht ericbeint auf feinem zweiten Bilbe Defreagers Die Romposition fo wohl berechnet und ab gewogen wie auf diesem, und diese Gigen. tümlichkeit hat wohl dazu beigetragen, daß der erfte Gindruck des Bildes auf manche Beurteiler etwas theatralijch wirtte, daß man ein bon der Sand eines fundigen Theaterregiffeurs gestelltes "lebendes Bild" vor sich zu sehen glaubte. Um jo natür licher, ergreifender und wahrer wirkte dagegen die gewaltige Kraft der Charafteriftif in dem Antlike des dem Tode mit feierlichem Ernfte, aber ftolg erhobenen Sauptes entgegengehenden Selden jowohl

mutigen Selden ziemte. Er anderte die als gang beionders in den Rovien feiner alten und jungen Rampigenoffen, die fich, jum Teil verwundet, berbeigeichleppt haben. um bon dem geliebten Guhrer den letten Abichied zu nehmen. Wahrend fich die älteren in dumpfem Edmerze in ihr trauriges Beidid ergeben, greift ein junger Baffengenofie entjett an den Ropf, als vermöge er bas Graufige nicht zu faffen. Bielleicht mit der Absicht, in Diesen letten Aft des "Trauerspieles in Tirol" feinen fremden Migflang hineinzubringen, hat der Künftler die rechts im Sintergrunde an ber Mauer ber Citadelle martenben Grenadiere Rappleone in unicherem Salbduntel etwas ifiggenhaft behandelt. Aber gerade durch die nur flüchtige Undeutung des tommenden Ereigniffes wird die Tragit des dargestellten Momente noch erhoht. Es ift wieder, wie es Defregger auf Bil dern, die nicht die stille Behaglichkeit des



2166 45. Inneres eines Bauernhaufes Effindie

Daieins, das Wegenitändliche ichildern, liebt, der lepte, permodle Augenblid wer einer großen Enticheidung, vor einer dro henden Actalrephe.

Im Gegeniah zu dieser Tragodie mutet ein im folgenden Jahre gemastes Bild, desien Mittelpunst wiederum der Tiroler Bosseheld bildet, wie eine ireundliche Johlse an. Diesmal ericheint der Wackere auf der Höhe seiner Erfolge, im Glanze des frisch ertämpsten Ruhms, in einem

unwerhohlenem Mistrauen auf das Geichriebene blieft, das ihm der Weiner Abgesandte mit der füßlich lächelnden Miene eines Poilings überreicht, der gewohnt ift, Gnadenbeweise von allerhöchter Stelle mit einem Ausbruch des Entzudens beantwortet zu sehen. Hofer war derzleichen nicht gewohnt, und die zur Zeit, we er die Ausschung empfing — am 20. September 1805 — hatten die Entichtüsse des Kaifers, freilich unter dem Truse der außeren



Abb. 46. Aus einem Bauernbaufe. Diftubie.

prunkvollen Gemache der Hofburg in Innsbruck, wo er den Athgefandten seines Kaisiers empfängt, der ihm ein Handschreiben des dantbaren Monarchen und eine goldene Gnadenkette überreicht. Noch tieser als auf dem "lehten Gang" hat Defregger den Charafter und die ganze Eigenart Hofers auf diesem Bilde erfaßt, das dem Kaiser Franz Joseph von Sterreich von seinen Geschwiftern zu seiner silbernen Hochzeit (24. April 1879) als Geschent dargebracht worden ist (Ab. 42). Her sehem wir den stiernackigen, aber von Natur sehr argwöhnlichen Bauern vor uns, der mit

Berhältniste, so oft gewechselt, daß es begreiflich ist, wenn Hofer jede neue Botichaft des Kaisers nur mit zögernder Beschieding entgegennahm. Auch die engeren Gefährten, die um ihn herum den Kriegsrat und zugleich die Civilverwaltung bilden, empfinden über die Sendung keinen indermäßigen Enthusiasmus. Scharf prüfende Vorsicht, ein Anflug von Frenze und fühle Zurückaltung — das sind die Gefühle, die die Versammelten erfüllen, unter denen auch ein Priester nicht seht. Und das ist ein anderer seiner Zug, den Defregger zur Charatteristit Hofers benust

Der Sandwirt war nicht nur ein den balt, aus ber Garnijen oder von feiichlauer und mistranischer Mann, jondern auch ein blindergebener Diener feiner Rirche, und die Geiftlichen haben mabrend ber furgen Beit feiner Thatigfeit als Gubrer und "t. f. Cherfommandant von Tirol" einen ftarten Ginfluß auf feine Entichluffe geübt.

Rach den beiden Soferbildern fehrte Defregger wieder eine Beitlang gur land

ner entfernten Arbeitoftatte geschrieben hat. und daß die Hadrichten febr aut find, daß Das Gefühl der Bartlichfeit fur die dabeim gebliebene Beliebte in entsprechender Temperatur jum Ausdrud gelangt ift, ergibt fich mit voller Teutlichkeit aus dem ichaltbaften und doch pollig befriedigten Lächeln der beiden anmutigen Brieflegerinnen. Der Befühleausdrud der beiden entichabigt durch



2166, 17 3nneres einer Gennbutte

lichen Joulle und gur Sumoreste gurud. Während feiner Arbeit an Sojers "lettem Bana" hatte er die Luft zur Figurenmalerei im großen befommen, und er übertrug diesen großen Magstab auch auf ein humoriftisches Genrebild : "ber Liebesbrief" oder "die Briefleserinnen", das uns gwei Pracht eremplare aus feiner tirolifchen Schonheiten galerie bei frohlichfter Laune vorführt (Abb. 43). Es handelt fich offenbar um einen Brief, den der Liebhaber des einen Dearndl, bas das foitbare Bapier gwijden den Son

aus für gewiffe Schwächen in der foloriftiichen Durchiührung des Bildes. De fregger scheint banach auch eingesehen gu haben, daß die Dage ber Figuren für das, was er in feinen luftigen Genrebildern gu jagen batte, zu reichtich genommen waren, und er hat fich feitdem bei geringerem Ilmfange, mit ungleich befferen malerischen Erfolgen, beichieben.

In das Sabr 1880 fallen außerdem noch "die Bolgfnechte in ber Gennhütte", "bas Epielzeng", "bas Bitberbuch", in



Mbb. 48. Mus einem Bauernhaufe. Elftubie.

beffen Studium fich zwei hubiche junge Madden vertiefen, und der "Bejuch der Großeltern", ein foftliches Geitenftud gu bem früher gemalten Befuch zweier Freundinnen bei einer jungen Mutter. Sier ift bas greife Elternpaar, begleitet von zwei jungeren Rindern, aus dem einsamen Behöft hoch in den Bergen gu der verheirateten Tochter hinabgestiegen, und mit freubigem Staunen betrachten fie bas alte und doch ewig junge Bunder der Erneuerung, das ihnen aus den Armen der lieblichen Mutter mit freundlichem Grinfen entgegen= blickt (Abb. 44). Die alte Frau trägt den hoben, culinderformigen but aus grunem Gilg, der noch vor zwanzig Sahren an jedem hohen Feiertag in und vor der Johannistirche in Bogen häufig auf den Röpfen der Alten prangte, die an ihrer ererbten Tracht festhielten. Ber Dieje feltfame Ropibededung heute feben will, muß fich ichon in das fleine Mujeum Bogens begeben, deffen Sauptichat die großen holgernen, mit echten Bolfstrachten befleideten

Riguren bilden. Go ichnell hat die moderne Rultur auch in Bozen und Umgebung aufgeräumt! Das Unveränderliche oder wenigstens die Stellen, mit benen fich die Spefulation und die Baumut unserer Beit noch nicht befaßt haben, find immer noch die einfachen Bauernftuben, aus denen fich nichts aus Solz Geschnittes oder Geschnittenes mehr berausholen läßt, womit in München, Roln, Samburg oder Berlin Geld gu machen ift. Gine bescheidene Bauernftube diefer Art ift auch die, die den "Besuch der Großeltern" empfangen hat. Sier hat Defregger wieder mit Bergensluft aus dem Reichtum feiner Innenraumestudien geschöpft, von denen wir einige nach den Dlitiggen bes Meisters (Abb. 45 - 53) reproduzieren. Dieje Studien, die hier meift gum erftenmal aus Defreggers Wertstatt in die Offentlichkeit treten, find fast durchweg nur Arbeiten des Bufalls. Bo fich dem Rünftler bei seinen Wanderungen durch die engen Baffen der Städte, bei feiner Gintehr in gaftliche Bauernhäufer ein maleriiches

Motiv bot, hat er es, meist in iergiamer Arbeit, seitgehaten. Sein Handwert war ihm batd so getäusig geworden, daß er zu einer Tiftize nach einem Innenraume oder einem landichaftlichen Motiv selten mehr als einen Tag brauchte. Hat er doch an einem so jein und zart durchgesührten Bilde wie dem "Albschied von der Sennerin" nur etwa ieche Bochen gearbeitet. Bilde wie dem "Albschied von der Sennerin" nur etwa ieche Bochen gearbeitet. Bis Kohmann berichtet, hat er es am 1. Januar 1877 begonnen, und am 5. März hing es bereits in der Tresdener Galerie, nachdem es noch einen Umweg über Bertin und durch die Hände eines Aunsthändlers gemacht hatte.

Eine volltommen treue Biedergabe einer biefer Studien auf einem ausgeführten Bilde Tefreggers wird man ichwerlich inden. Sie waren und sind ihm nur das Material, aus denen er Wohnstuben, Küchen, Wirtschaftsund Arbeitsräume zusammenseht, die er als Schauptag seiner Genresenen braucht. Wit den scharfen Augen eines Kulturforschers weiß er das Alte von modernen Einbauten und Erneuerungen zu untericheiben, gleich

fam ben alten und echten Rern aus ber modernisierten ober auch morich gewordenen Schale herauszuholen. Allgemach find ihm Dieje Maumitudien auch eine Edute gur Beherrichung aller Birfungen des von braußen einfallenden und dann mit dem Duntel in den niedrigen Räumen fampfenden Lichts geworden, und wenn er bei diefen Studien auch ein paar lebende, drinnen hantierende ober ruhende Beien beobachten konnte, fo mag wohl auch ein Gedante an ein gufunitiges Genrebild in feinem ichopferischen Gemut aufgeftiegen fein. Reime dazu find wohl die bebagliche Tiroler Stube, in der vier Gafte aus der Stadt um einen Tijch herumsiten, auf bem zwei von ihnen eine Echachpartie aus tämpfen (Abb. 54), ber junge Mann, ber, wie es icheint, in einem militariiden Werfe ftudiert 216b. 55, und die Briefleierin am Rüchenfenster (Abb. 56), ein anmutiges Motiv, das Tefregger mehreremal be handelt hat.

Nicht minder fruchtbar als das Sahr



2106 to Miller pon . be

Zineientepien nach hnbichen Tirolerinnen und einem lachenden Bauern und mehreren Genrebildern "Beinch auf der Ulm", "der Zager und sein Liebting" u. a. m., wieder ein ernstes Geichichtsbild mit lebensgroßen Tiguren entstand, wozu er von der baue riichen Regierung den Austrag erhalten hatte. Es siellt die "Erstürmung des roten Turmes in München durch die Oberländer

auch, das rote Turmther zu erstürmen und in München einzubringen; aber sie tennten sich ihres Sieges nicht lange erfreuen, da sie noch an demselben Tage bei Mittersendling wieder unterlagen. Defregger sah sich bei diesem Bilde vor eine schwierige Aufgabe gestellt. Seine Landsleute mechte er als die wenn auch nur zeitweitig Vesiegten nicht darstellen. Es tam



Mbb. 50. Inneres einer Sennhutte. Olftubie.

Bauern am Weihnachtsmorgen 1705" dar, eine Episode aus dem spanischen Erbsolgetriege, wo die Österreicher Bapern deicht hielten und die Aufstände, die die Banern zu wiederholtenmalen unternahmen, trop deren Tapferkeit immer niederwarsen. Sinen solchen Aufstand versuchten auch die Oberländer Bauern unter der Führung des Schmiedbalthes, eines Mannes von riesenhafter Kraft, am Weihnachtsmorgen des Jahres 1705, der sogenanten "Mordweihnacht". Es gesang ihnen

also zur Darstellung eines Kampses gegen einen unsichtbaren Feind, und die patriotische Begeisterung, die die heldenmütigen Bauern dazu entslammte, ihr Leben für ihren vertriebenen Kurfürsten zu wagen, wurde nur von den Münchenern nachsempsunden, unter denen die Erinnerung an den riesigen Schmied von Kochel noch lebendig ist. Dieser ist denn auch die Haupstigur des Bildes. Mit erhobenen Krmen schwingt er eine mächtige Wagendeissel, um zum letzten Stoße gegen das



Albb. 51 Treppenilui Elftubie.

fcon halb gertrummerte Thor auszuholen, und hinter ihm brangen fich feine Be fährten, begierig des Augenblide, wo fie thren gewaltigen Born an denen da drinnen auslaffen tonnen. In der Echilderung diefes echt "bajuvarischen Bornes" in sei nen verschiedenen Abstufungen liegt denn auch der Sauptreiz des jest in der Reuen Binafothef in München befindlichen Bildes, das übrigens, wie viele Echopfungen De freggers, allmählich zu höberer Schätzung gediehen ift, als fie ihm bei feiner erften Ausstellung zugemeffen worden war. Man wollte damals den echten Defregger in diesem Bilde nicht wiedererfennen. Um fo freudiger, mit einhelligem Jubel wurden bagegen zwei Meisterwerfe des Bahres 1882

begrußt: "die Unfunit gum Jang" (Abb. 57) und der "Salontiroler" (Abb. 58, in der Nationalgalerie zu Berlin, eines der popularften und zugleich auch fotoriftisch angiehendsten Bilder des Meifters. Auf ber "Unfunit gum Jang" walten eitel Luft und gemutvolle Groblichfeit. Dit dem Eintritt des Buges von ichmuden Dirnen und Burichen icheint Die Jangaeiellichaft vollgablig gu fein. Echon gibt einer ben Mufitanten ben Auftrag zu dem erften Sopfer, und bald werden fich die Baare, Die noch nicht gang einig find, gefunden haben. Mur ein Burich im Sintergrunde rechte ift feines Schapes noch nicht ficher. Mit von Sag und Giferincht alubenden Hugen lugt er nach ben beiden prachtigen Tearnoln hinnber, die sich in voller Un beiangenheit der leden Springe freuen, mit denen ein luftiger Bewerber ihre Tanzluft anzusenern jucht. Wieder eine Galerie der hubscheiten, frischesten Madden in der Heidiamen Bintschapen Tracht, die Teiregger am liebken für seine Genrebilder benupt! Noch draftischer als diese Bild wirft der "Salontiroler", worin Teiregger den von ihm mehrfach behandelten Gegen

Entiviel darans gemacht. Ter Salontirvler in durchaus feiner von den iegenannten Bergieren, die man zu Tupenden auf öltereichtichen Bahnhoien lieht und die durch ihr Narrentum innigere Menichen von der Besteigung der Alpen abzuichrechen inchen, iendern er ist ein ticktiger, reipettabler, beicheidener Menich, der einmal den Leutnant oder den Reierendar ganz zu Haufen wünscht, um isch in die volle zu lassen winschied, um isch in die volle



Mbb. 52. Mus einer Sennhutte. Clitubie.

sat zwischen Städtern und Landvolk am glüdlichsten gestaltet hat. W. Hohmann, der mit den gründlichen Kenntnissen eines Kunsthisperikers eine dichterische Phantasie verband, hat die humoristischen Feinheiten, die Defregger in seiner Darstellung verborgen hat, so sicher und zutressend berausgeholt, daß wir es uns nicht verfagen können, das Bild durch seine Schilderung näher zu erkäutern. "Dies Thema ist als Posse (besonders von Angeh) im "Verzierechen hinterm Herd") schon öfter behandelt worden. Defregger hat ein seines

Natur zu ftürzen, der aber dabet übersieht, daß für ein Naturvolk immer etwas von einer Beseidigung darin stedt, wenn man ihm das eigene Kostium entgegenträgt und durch eine jo ganz äußersiche Metamorphose schon Bürgerrecht bei ihm erlangen zu können meint. Auch die Bergbewohner sind so wenig boshaft, als er albern ist; aber sie können sich nun einmal des Lachens nicht erwehren über den Widerspruch, daß der Fremdling die Sprache, die zu den Kleidern gehört, nicht versteht, und bei jedem neuen Misverständnis rächt sich jene

Beleidigung durch einen neuen Ausbruch ihres Beranngens. Er bat ben bubiden Sennerinnen imponieren wollen : aber im Jone des Entgegenkommens jagen fie ibm. jum Entzüden ihrer auten Freunde und Berehrer, Die lächerlichsten Sottifen, ohne daß er fie veriteht, jo daß dann ihr 3wed, ihn gänglich außer Fassung zu jeben, aufs iconfte erreicht wird."

1809" beißt Das Bilt, das bald nach feinem erften Ericheinen auf ber internationalen Runftausstellung in Munden für die Dresdener Galerie angefauft wurde Abb. 59 . Bir bliden in eine Soble, Die im Gebirge fo verftedt liegt, daß fie por ben Mugen fremder Spaher ficher ift. Man hat fie durch itunende Balten und anderes Holzwerf zu einer Edmiede gemacht, in der



2166, 33 Auf ber Cfenbant

unfreundliche Aufnahme, die feine "Erfturmung des roten Turmes" gefunden hatte, feineswegs davon abhalten, hiftorische Stoffe in großem Stile und mit lebensgroßen Figuren darzustellen. spielte sogar schon im Jahre 1883 wieder einen großen Trumpf mit einem Gemälde aus dem Trancripiel in Tirol aus, das an Rraft des Ausdruds und an erschuttern bem Ernft ber Darftellung dem "letten Aufgebot" gleichfam. "Bor dem Auftand

Defregger ließ fich übrigens durch die Die Baffen gusammengeschweißt werden, mit denen die Etrofer unter der Juhrung Do fere und Spedbachere in ben beiligen Rampi gieben wollen. Antange batte ber verschlagene Sandwirt feinen Plan nur durch vertraute Boten mundlich von Thal ju Thal, von Sutte ju Sutte verbreiten laffen. Alls er bann erfuhr, bag alles jum Losichtagen bereit war, gab er offent lich das Beichen, und in den erften April tagen erfuhren auch die Gensenschmiede in ber Gebirgseinjamteit, daß fie am . April



Mbb. 54. Die Echachipteler. Olffigge.

jum Landfturm der Paffeierer gu ftogen hatten. Gine ichmude Dirne, die fich nach mühfamem Aufftieg gur Raft niedergelaffen, hat den in der Schmiede versammelten Mannern ein Schreiben Underle gebracht, bas ber altefte ben anderen porlieft. Mus ihren entschlossenen Mienen, aus ihrer vorgebeugten Saltung, die bei dem greifen Schmiede im Borbergrunde an die eines zum Sprunge bereiten Tigers erinnert, mertt der Beschauer heraus, daß der Augenblid vor der blutigen Entscheidung da ift. Und die Manner in der Gelsenhöhle haben mader dazu geschafft. Aus den Senfen

gemacht, knorrige Tannenafte haben fie mit ipigigen Gifenftacheln befegt, fo daß Morgensterne daraus geworden find, fie haben fogar aus einem ausgehöhlten, mit eisernen Reifen umspannten Baumftamm eine Ranone zu ftande gebracht. Mit dem Ernst des Augenblicks harmoniert auch die foloriftische Stimmung bes Bilbes. bufterer brauner Gefamtton, in den nicht einmal ein Studchen blauen Simmels eine beitere Note hineinträgt, beherricht bas Bange. Es ift die Erposition des furchtbaren Dramas, deffen einzelne Afte fich bald bort unten in den Thälern, an den Engpässen und in der Biefenmäher haben fie Bellebarden den finfteren Schluchten abipielen werden.

Auch in den iolgenden Jahren hat Tefregger über ieinen Genrebildern und Studienköpien, die mehr und mehr auf den Münchener und Verliner Runitausfellungen zu einem idullischen Auche und Erholungs puntte in der raienden Alucht der Ericheinungen wurden, der Hauptaufgabe feines Lebens nicht vergessen. Bon den Veltschefden des Auffrandes von Anno Neun fam nach Hofer wieder einmal Speckbacher an die Reihe. Auf einem 1886 vollenderen Bilde sinden wir ihn, der durch seine glüchende Berediamleit und sein unermubliches Traani-

iationstalent nicht Geringeres ausrichtet. als Hofer durch eine Thatfrait und die Machteiner Periönlichteit, in einem halb unter der Trafie liegenden Gewelbe, anichetnend dem Keller eines Wirtshauses, der den fremden Spähern verborgen ift. Er hat zwor seine Boten überallhin ins Gebirge gefandt, und eine große Jahl hat ich auf seinen Kuf zusammengejunden. Andere steigen durch die verüchtig gesinete Thur eben die Trevre hinab. Wonn man die Berfammlung aber ichaut, erblicht man teine Junglinge, feine Manuer mehr in der Velltraft ihres Lebens.



2166. 35 Per Beter Elnubie.

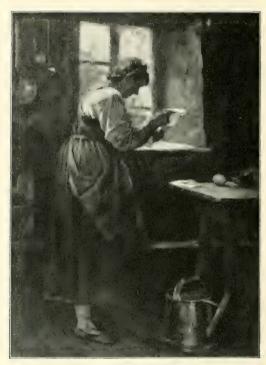

Mbb. 56. Briefleierin.

bei den Worten, die Spectbacher, ein Papier in der Linken, an fie richtet, erheben sich die gebengten Naden. In den Gesichtern der einen herrichen noch der Schred und Die Überraschung vor, die ihnen Spectbachers nüchterne Darlegung des Thatbestandes bereitet hat. Bei den anderen ift die Uberraichung bereits einer frendigen Entichloffen-

Es find meift hochbejahrte Breife. Aber und die drei Manner, die an einem Tifch gur Linten Spedbachers fteben, find auch bereits bei der Arbeit, mit Silfe einer großen Landfarte den "Mobilmachungsplan" ju entwerfen. Abermals find die alten verbrieften und mühjam wiedererrungenen Rechte mit Fugen getreten worden, und nach der furgen Statthalterichaft Undreas Sofers hat Raifer Frang wiederum feinem heit gewichen. Sie find völlig von der Widersacher weichen und, um das lette llebergengung durchdrungen, daß es feinen ju retten, Tirol preisgeben muffen, gegen anderen Ausweg mehr gibt als ben, ben das ber thrannische Rorse feinen wütendften ihnen Spedbacher gewiesen. Der Schreiber Sag im Bergen trug. Es ift alfo wieder

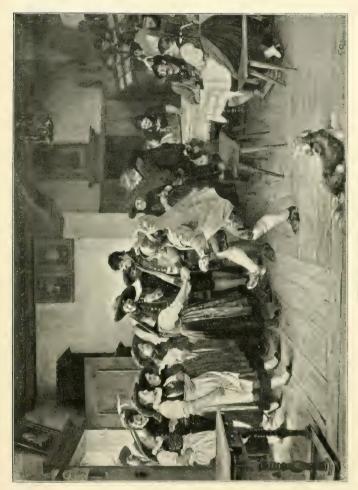

Abb 57. Unfunft gum Sang. Undenen Regul hauftangt in Munden





Nob 55 Ert Catonitrelet. In der Beilmer Ratonalgafere. Rach einer Bergmalt betroppapite von Frang haniftengt in Munchell.

gebote". Roch einmal wird große Geer ichan gehalten, und willig folgen die Greife der Berediamfeit Epechachers, um den letten Rampf zu wagen. Aus allen ihren Mienen fladert es auf, jedes Weficht ipricht feine besondere Eprache; aber barin icheinen diese alten Manner einig zu fein, daß fie ihr Leben fehr teuer verfaufen merden.

Seine glangenoften Siege hat Andreas Sofer am Berge Riel errungen, wo ihm auch fein bantbares Baterland ein ftattliches Seldendentmal errichtet hat. Buerft am 11. bis 13. April, dann am 26. und am 29. Mai und gulest am 13. Auguft, wo der Marichall Lefebore von ein paar tausend Tirolern so gründlich geschlagen wurde, daß er das Land raumen mußte und Innebruct die Residens des "f. f. Dbertommandanten von Tirol" Andreas Sofer murde. Dieje Enticheidungsichlacht ift wohl das Motiv zu Defreggers Bild "Borabend ber Schlacht am Berge Jiel" (1888) gemefen, das wir unferen Lefern in einer ber erften Efizzen porführen (Abb. 60). Bei bem Guerillafrieg, ben die Tiroler mit ben Feinden ihrer Freiheit führten, mare es, auch wenn Defreggers fünftlerifche Gigenart fich nicht bagegen gesträubt hätte, unmöglich ge= weien, das Bild einer Schlacht im großen Stile gu entwerfen. Gelbit am Berge Siel ift es nicht zu offener Gelbichlacht im mobernen Stile gefommen. Es war immer nur ein Kampf Mann gegen Mann, und eine fo icon gebahnte Strafe, wie fie heute bon Innsbrud jum Berge Ifel hinaufführt, wo die tirolifden Raiferiager ihre Schießftande haben, gab es Anno 1809 nicht. Dach feiner Bewohnheit tonnte Defregger auch hier wieder einen der "fruchtbaren" Momente mahlen, die entweder die Epannung auf das Kommende erhöhen oder die Spannung in Jubel ober Bergweiflung lojen. Dier hat er das erftere gewählt. Andreas Hofer tritt noch einmal por der blutigen Enticheidung unter feine Getreuen. Roch einmal ermahnt er fie, machfam und tapfer gu fein und ihre Schuldigfeit gu thun. Gin Theaterheld war er nicht; auch seine Beredfamteit war nicht glangend. Rach den Beugnissen seiner Zeitgenossen war er auch nicht der held, der sich im Rampf mit Löwenmut guerft auf den Geind fturgte. Er focht

eine Episode aus der Beit des "tepten Auf tapier und gabe, aber nicht mehr als die anderen um ihn herum, und barum blieb er auch immer, trot aller faiferlichen Gnabenerweise, trot aller perfonlichen Erfolge. ihresaleichen, ein Bauer wie die anderen. So tritt er auch unter fie auf bem Bilbe Defreggere. Er ift ihr Guhrer, er fommt. um nach dem Rechten zu feben, und fie jauchgen ihm auch ju; aber Rangunter ichiede in diefer ichnell begründeten Bauernrepublif gibt es nicht. Erit mahrend der wenigen Wochen feiner Statthalterichaft in Innsbrud fam er unter bem Ginfluß der Briefter auf drafonische Bedanken, denen er in feltsamen Berord= nungen Luft machte. Da Sofers Berrichaft gu furg war, als daß fie hatten burchgeführt werden fonnen, fo haben fie der Popularität des Märtnrers feinen Abbruch

Reben ihm gab es aber noch andere Boltshelden. Spedbacher, ber flüger und besonnener und ebenso tapfer war, haben wir ichon genannt. Dann tam der fanatische Resultenpater Saspinger, der den Befreiungstampf zugleich zu einem Rampfe für die heilige Rirche ftempelte, in Betracht, und bei seinen weiteren Forschungen in der Beschichte des Sahres 1809 hat Defregger auch einen zweiten Märtnrer aus der Menge herausgehoben, den Tharerwirt von Dlang, Beter Sigmair. Huch er hatte bei dem Aufstande eine hervor= ragende Führerrolle gespielt, und als die Frangojen wieder die Oberhand hatten, stellten fie eine Begjagd auf alle Säupter ber Bewegung an, um diefe für immer niederzuzwingen. Es ift befannt, daß Andreas Sofer nach monatelanger Berborgenheit im Bebirge erft einem heim= tüdischen Berrat zum Opfer fiel. Tharerwirt, der sich ebenfalls geflüchtet hatte, erging es beffer. Gin Berrater fand fich nicht. Darum beichlof der frangofische Rommandant Broffier, ben Berfolgten aus feinem Berfted berauszuloden, indem er verfünden ließ, daß er ftatt des Tharerwirtes feinen greifen Bater erichiegen laffen wurde. Diese teuflische Lift erreichte ihren Bwed. Schnell entschlossen eilte ber Sohn herbei, und wir feben ihn auf dem Bilde Defreggers, das diefer 1893 vollendete, gerade in dem Augenblid in feine Butte treten, wo zwei frangofische Grenadiere



Ubb. 30 Bor bem Aufftand ibeng In ber Dreebener Bemalbegalerte. Rach einer Criginalphotograbbte bon Frang hanfffangl in Munden.,



den ehrwürdigen Greis abzuführen sich anschieden. Wit starrem Entseyen hebt der Bater, der auf einer Trube sigt, während zwei Enteffinder sich an seine Anies ichmiegen, die Hand dem Eintretenden entgegen, als wollte er das Entsepliche abwehren. Gern hätte er sein nutstoses Leben sir den Sohn und sein Land Tirol geopfert. Aber die Mindessliebe hat sein Opfer vereitett. Die Studien zum Roof des Iharerwirts und zu seiner im Hinter

suftigiten, anmutreichiten und gemntvelsiten. Indem wir in der Fortsührung ieiner "Vebensbeichreibung in Tentmalern" wieder an das Jahr 1883 anfmivien, wo wir die chronologische Unizählung seiner Hauptwerfe unterbrochen haben, neunen wir aus dem Jahre 1884 die "Plauderei" oder dem "Erzählenden Jäger", der auf einer Jägdireite mit drei singeren Geschrette in einem Bauernshause Kait gemacht hat und zum Tant



Abb. 60 Borabend ber Edlacht am Beige Biel.

grunde des Bildes verzweiselt die Sände ringenden Frau geben unsere Abbildungen 61 und 62 wieder.

Trop der umfangreichen Vorarbeiten und Einzesstüden, die alle diese eben beschriebenen Geschichtsbilder ersordert haben, hat Testregger in dem Jahrzehnt, das zwischen dem Gemälde "Ver dem Aufglande" und dem "Tharerwirt" liegt, noch eine lange Neihe von Genrebildern, Einzelfiguren, Listonissien dien geschaffen, und gerade unter den Geurebildern besinden ist einer ben

dafür den beiden gastfreundlichen Dirnen, die ihre Weisseugnaherei im Eifer des Zuherens unterbrochen baben, mit bitterernster Miene eine seiner schönsten Jagdgeichichten zum beiten gibt. Wahrend das eine Madchen dem Erzahler mit natver Andacht lauscht, wirst ihm das andere unter seinem breitfremvigen Hut einem thetenstichen Bitt des Zweisels zu Abb. 63. In der Charafterist selcher von Wind und Wetter zerzausten, geschänd ihren lebend zu Mumien gewordenen Gestalten wie der des alten Angeres ist Seiregager



Mbb. 61. Der Tharerwirt. Stubie gu bem Bilbe "Beter Sigmair, ber Tharerwirt von Clang" 1893 .

unübertrefflich. Daß er daneben aber auch die ftolge Rraft und Schonheit ber gur vollen Reife entwickelten Jungburichen glücklich zu veranschaulichen weiß, das hat er unter anderem in der 1556 gemalten, großen Salbfigur eines Bemfenjägers bewiesen, der auf einer Banderung durch fein Jagdrevier hoch oben im Bebirge, in wilder Ginjamfeit, mahrend noch die Morgennebel zwischen den Bergen mallen, auf einem Telsblode furge Raft halt, um wieder Rraft gu neuem Steigen gu fammeln (Abb. 64). Solche Gingelfiguren tommen fortan unter den Werten Defreggers nicht felten bor, und mit besonderer Liebe begann er fich er die Fähigfeit dazu wie ein berufsmäßiger

Tirol bewährt, die im Grunde genommen bereits Bildniffe maren. In diefer Gigen-Schaft barf man ihn freilich nicht mit Benbach ober gar mit Tizian ober Rembrandt vergleichen. Es fommt ihm gang und gar nicht darauf an, eine Berfonlichfeit wirtfam "in Scene gu fegen" oder gar phan= taftisch zu fostümieren und zu arrangieren und bei foldem theatralischen Aufgebote foloristische Lichter leuchten zu laffen. Auch hier war die Wahrheit im Berein mit außerer Echlichtheit das hochfte Biel feines Strebens. Wenn man ihn durchaus mit einem flaffifchen Meifter aus früheren Beiten vergleichen will, wurde bei feinem Streben nach Ginfachheit am eheften Soljest der Bildnismalerei zu widmen. Daß bein in Betracht fommen. Mit diesem hat wohl Defreggers Auffaffung etwas gemein, Porträtmaler bejaß, hatte er ichon langit nicht aber feine Art der malerischen Darin feinen gahlreichen Studientopfen aus ftellung, die fich nicht auf fo fubtile Behand-



Abb. 62. Die Tharerwirtin, Studie ju dem Bilde "Beter Sigmair, ber Tharerwirt von Clang." 1893 .

lung einläßt, wie sie Holbein liebte. Es gibt zwar genug Bilder Tefreggers, die mit großem Aeiß durchgeführt worden sind; im Grunde gehört er aber zu den Künst lern, die ihre Gedanten sehr sich endelt in endgültige Form bringen und mit der Ausführung auch schnelt sertig sind, weit seder Woment des Zauderns die Trische des emplangenen Eindrucks, des in der Phantalie seistenden Bildes abichwacht.

Tas erste Bildnis, mit dem Tefregger in die Reihe der eigentlichen Porträtmaler trat, war das des steinen Prinzen Ludwig Bilhelm von Banern (1886, Albb. 665, des damals etwa dreijahrigen ersten Sohnes

des Herzogs Narl Theodor. Tas rund wangige, ichon ganz ked in die Welt ichanende Bubchen hat man in ein Berg jägerkolitüm gesteckt, und mit gar ernster Miene umklammert es mit der Linken den Studen, der salt gerade so greß ist wie das Kind selbst. Es skeht zwar auf zwei anseinander geberstenen Kelsplatten, und der Hintegrund hat auch ichen einen atpinen Charafter. Benn aber dieser hintergrund keine Theaterdekoration ist, so hat der Künstler sedensalte mit dem wunder geberstenen Kunstler sedensalte mit dem wunder einen Genesdod auf der Platte im hintergrunde rechts in seiner humerwollen Bestie andeuten wollen, daß der Etngen in der



2066, 63. Planderet. (Nach einer Criginalphotographie von Frang hanfftangt in Munchen.



Abb 61 Gemenengiger (Rach einer Cregmalphotographie i.e. Franc ganeticigl in Mach "



Abb. 65. Bring Ludwig Bilbelm bon Banern. Bhotographie Berlag ber Photographifchen Union in Munchen.

gu bedeuten hat.

Sand diefes Rindes noch nichts Ernfthaftes in die Ferne gu ichweifen. Im eigenen Beim breitete fich ein Studienfeld aus, das Daß dem Runftler dieses Rinderbildnis mit jedem Jahre, das seinen Lieblingen so vortrefflich gelungen ift, hat für den, eine neue Entwickelung brachte, an Aus-der seine Studien kennen gelernt hatte, dehnung zunahm. Wer so in den Seelen nichts Aberraschendes gehabt. Seitdem feiner eigenen Kinder lefen lernte, dem ihm selbst eine Reihe anmutiger Linder konnte es nicht schwer fallen, auch bei erblüht war, brauchte er, gleich seinem fremden Rindern durch die oft fehr fprode großen Aunftgenoffen Rubens, nicht mehr Schale in den Rern zu dringen. Damit

gelangen wir wieder auf ein neues Webiet sie gar ernsthaft, zwei davon sogar an pon Defreagers Schaffen. Rinder haben ichon auf feinen erften Genrebildern eine bedeutsame Rolle gespielt, und er hat fie in feiner rührenden Ginfalt und Unbehol= fenheit fo gut dargestellt, wie er es damals vermochte. Schnell ftieg aber feine Fertigfeit in dem Brade, als ihm die lieblichiten Modelle im eigenen Saufe beranwuchsen, und fortan ift er ftets auf der Suche nach anmutigen, ichelmischen und ernften Rindergesichtern gewesen, die er gunächst nur aus reiner Lust an jugendlicher Schonheit porträtierte. Die eigenen Rinder hat er in allen Stadien ihrer Entwickelung, einzeln oder in Gruppen, dargestellt. Ginmal begegnen wir fogar den "Trei Rlein-

einem Bilde, die Runft des Baters üben Abb. 66 , und die Urbilder der beiden Angben in Schurzfellen mit ber Unteridrift "Frangl und Sannie am Christabend 1559" werden wir wohl auch unter den Mindern Defreggers ju juchen haben, der mit diefem Meifterwerfe tiefinniger Charafterifierungsfunft ber treuen Mutter und Gattin ein gar foftliches Weihnachtsgeichent gemacht hat (2166, 67

Bas er baneben noch an Studien nach hübichen Rindergesichtern und an danach ausgeführten Bildern geichaffen hat, Das bildet eine besondere Galerie für fich. In der uns gur Berfügung gestellten Auswahl aus diefer langen Reihe finden wir nur ften" por zwei Staffeleien figend, an benen einen fleinen Buben mit prachtigen, noch



Abb, ed. Die biet aleinen

Schwermut aufgeprägt, und nur felten hat Defregger eines, das übrigens ichon ein Dargestellt, wie es ben Mund ju einem beit ber Defreggerichen Studien zeugen. frohlichen Lachen versieht und die ver

etwas ichen und muftraniid in die Wett Pertratitudien nach erwachienen Dirndlin blidenden Buben in Erretertracht Abb. 65, veriabren. Er bat fich die fauberften und dainer aber eine stattliche Jahl der lieb linbicheiten Minder ansgesucht. Aber wer lichnen Madchenkopie jegtichen Alters bis möchte ihn darob tadeln, daß er jedem ju der Grenge, wo der Schmetterling feine Freunde der Schönheit und Anmut, ber Edwingen zu regen beginnt, wo der Bad Rindegreinheit und Unichuld eine Augenfiich ploylich zu einer traumerich nach weide bereitet hat? Gieht man doch auch denklichen Jungfrauerwacht (f. 20bb. 69-77), in Wahrheit unter den Rindern Tirels, Gait durchweg ift diesen fleinen und großen wenigstens unter benen, die oben in den Madden ichon ein Jug von Ernit und Bergen aufwachfen und denen die Not und die Minhigle des Lebens noch fern geblieben find, genug niedliche Blond- und mehr fradtisches Aussehen hat Abb. 77, Schwarztopfe, die leibhaftig fur die Wahr-

Jas Bildnis des fleinen Bringen Ludichmigten Angen babei mittachen laßt, wig Wilhelm fand am foniglichen Soje Auch hier ift der Meifter wie bei feinen in München folden Beifall, daß der Pring



2166. 67. Grangl und Sannie.



2166, 68. Tuoler Ruabe. Photographie Berlag ber Photographifden Unten in Munchen

regent Quitpold felbft bei dem Runftler fein Bildnis bestellte, auch in Weidmannstracht, mit der doppelläufigen Buchse unter dem rechten Urm, aber wirklich in wilder Bebirgseinsamteit, in einem Laburinth von Gelfen, an beren einen er fich lebnt, ichari in die Beite fpahend und nach einem Bilde Muslug haltend. Die erften Münftler Mun chens haben den Regenten Bagerns, feit bem er die Bermeferichaft des Ronigreichs Beidwert fein flüchtiges Epiel, jondern die funi in der lauidigen Ede einer

eine gar ernite Sache ift, worauf ichon feine Tracht beutet, fo icharf in feinem gangen Weien erfannt und erfaßt wie De freager.

In demielben Sabre, wo Defregger den die Bauern gum Aufftande entflammen den Epedbacher und die zweite Madonna vollendete 1886, ichtig er auch wieder ben Jon feines ftete flegbaften Sumore in einem "Bur Gefundheit!" betitelten übernommen, bereits porträtiert. Aber Genrebilde an. Diejes febt unter feinen feiner hat den fürstlichen Jager, dem das Bemebildern infoiern vereinzelt da, als



Abb. 69. Bortratifigge Rach einer Beichnung

Birtoftube zu einer frohlichen Gruppe ber einigten Giguren einen erheblich größeren Magitab zeigen, als er ihn bis dabin für feine Genrebilber gewählt hatte. Inzwischen aber hatte er bei der Arbeit an feinen großen Geschichtsbildern fo viel gelernt, daß ihm die großen Figuren feine toloristischen Schwierigfeiten mehr machten. In der Erfindung war er fo glücklich gewefen wie immer. Bu zwei jungen Burichen und einem älteren haben fich zwei niedliche Mädchen gefellt, die faum erft ihre jungfräuliche Blute entfaltet haben. Alle fünf fiten beim Wein um einen rob gezimmerten Tisch herum, und da erhebt fich der alteste der drei Manner, um. bas Glas in der Rechten, einem anderen, auf bem Bilde nicht fichtbaren Birtshausgafte mit pfiffig lächelnder Miene ein "Bur Befundheit!" zuzurufen. Mädchen und Buriche bliden mit beiteren Gesichtern zu dem plotelich Angetoasteten hinüber, um sich an feiner Aberraschung zu weiden. - Gine Birtshausscene gang entgegengesetter Urt führt uns eine Beichnung Defreggers bor. Die er "Rartenkunststücke" genannt hat (Albb. 75). In der fahlen, gang ans Sola gegimmerten Stube eines Wirtshaufes oder einer Gennhütte im Gebirge, die vorübergiehenden Jägern, Solgfnechten, Sandwertsburichen, Sausierern und dergleichen mehr Unterfommen gewährt, umgeben vier Jäger einen Tisch, an dem ein verdächtiger Geselle mit ausgeprägt flavischem Typus und in schäbiger Stadtfleidung den staunenden, aber doch migtrauisch gurudhaltenden Bergbewohnern feine Runfte zeigt. Er fann offenbar die Bolte ichlagen und

will die einsachen Leute zum Raten oder gar zu einem Spielchen verlocken, um ihnen ein paar Areuzer abzunehmen.

Dergleichen Grenen bat Defregger nicht viele gezeichnet oder gemalt. Das miber= strebte seinem reinen, arglosen Gemut, feinem heiteren Ginn, ber nur an ber anmutigen Seite bes Lebens fein Behagen fand. Aber folde mandernden Ganner gehören ebenjogut gur ftandigen Staffage in Den Tiroler Birts- und Bauernhäufern, die an einer großen Strafe liegen, wie der "Wahrsager in der Rüche", ben der Rünftler 1557 gemalt hat, oder der reifende Sandwerks- oder Arbeitsburiche, bon dem wir wohl ein Eremplar in dem von langer Wanderung ermüdeten, auf einer Bant eingeschlafenen Jungling zu ertennen haben, den Defregger auf einer 1873 entstandenen Dlitudie (Abb. 79) mit raichem

Pinfel festgehalten hat.

Außer dem "Bahrfager" pollendete ber Künftler im Jahre 1857 noch zwei Geenen aus dem Tiroler Familienleben, die beide einen intimen Blick in die Dent= und Be= fühlsweise, man möchte sagen in das Herz diefes prächtigen Bolfsstammes gemähren. "Das A B C", das ein gludlicher Sausvater dem jungften feiner drei wohl gediehenen, hübschen Rinder mit lächelnder Miene beizubringen sucht, ohne jedoch bei diesem Geschäft die jedem Tiroler unent= behrliche Pfeife aus dem Munde zu laffen, gibt eine ber anmutigften Familienscenen wieder, die Defregger jemals beobachtet hat (Abb. 50). In der zu einer vollendeten Harmonie zusammengeschloffenen Gruppe zeigt fich fein großes Rompositionstalent von feiner glangenoften Seite, und tropbem fieht man bem Bangen nichts Komponiertes an, da das Motiv gur Berbindung der vier Figuren gleichsam von innen herausgewachsen ift und fich gang natürlich aus der innigen Liebe gegeben hat, die diese vier Menschen gusammenichließt. Gerade folden Bildern verdantt Defregger den Ruhm, daß man ihn in den ersten Reihen unserer Genremaler neben den Besten, neben Anaus und Bautier, nennt, daß feine Sprache, obwohl Defregger doch fein Deutscher in der jegigen politischen Bedeutung des Wortes, jedem von und verftändlich und vertraut ift, und daß, wie Rogmann ichon und treffend ge-



Abb. 70. Fraudt. Photographie Berlag ber Photographischen Union in Mundien.

fagt hat, troh seines reichen Schassens "immer noch ein ganges Bott seder seiner Schöpfungen wie einem Nationassamilien feste entgegenschen."

Das zweite der 1857 gemalten Bil der aus dem Tirvler Boltsleben beißt zwar "Kriegsgeschichten", hat aber mit einem triegerischen Greizuss nichts zu thum (2166. 8-1). Nur durch die Zei tungen ist ipärliche Kunde von dem bos nischen Aeldzuge im Jahre 1879 in das stille Tirvler Land gedrungen. In der

großen Eisenbahnitraße, die von Inns bruck uber den Brenner nach Bogen jubrt, fann man wohl alle großen Zeitungen von Wien und Munchen baben. Tiefe Zeitungen find aber von der Tireler Geffilichteit itreng vervont. Gs in Tenfels werf, und das Tireler Boll nimmt nur die large Roft an, die ihnen von den lierifalen, unter der Auflicht der Geffi ichen itehenden Blattchen geboten wird, die in Bogen und Werau gedruckt werden. Der biedere Bauer, der sich weidlich den annzen Jaa abpladen muß, hat auch nicht viel Beit jum Leien, und im ubrigen ift das, was ber "herr Piarr" jagt, die Michtichnur alles Tentens und Lebens. Wenn aber mundliche Unnde von aus warts fommt, dann ift auch der Tiroler neu und wißbegierig wie alle Bauern. Go findet anch der in ber Soldatenichnle und beim Arieashandwert vor der Beit ernst gewordene Raiserjäger, der auf bem Bilbe "Ariegsgeschichten" die Sauptrolle spielt, eine bankbare, ja begeisterte Bu horerichaft. Da die Raiserjäger, die nach altem Brivileg nur aus ihrem Stammland Tirol refrutiert werden, im Bergiteigen ficher und durch fortwährende Abungen und Manöver mit einem etwa bevorftebenden Gebirgsfrieg von allen öfter

find, batte man fie auch zu ben Rampfen um Bosnien und die Bergegowing berangezogen. Mus der vom Bertiner Mongreß befohlenen Offupation wurde fehr bald ein Arieg, freilich nur ein fleiner, Der fich in zahlreiche Einzeltämpfe in unwegfamen Bebirgegenden auflöfte, die nur den Gingeborenen befannt waren und ibrem Geaner darum um jo großere Echwie rigfeiten bereiteten. Da haben benn die Raiferjager mit ihrer Bahigfeit im Bergeflettern wader mitgeholfen. Giner von ihnen ift es, der auf dem Defreggerichen Bilbe in der Beimat feine Erlebniffe bor einem großen Rreife von Buborern ergablt. Der Bauer, der mit gespannter Ausmerksamfeit feiner Schilderung folgt und dabei feinen Ropf auf den rechten Urm ftutt, aber die reichischen Eruppen am besten vertraut Pfeife barüber nicht ausgeben läßt, ift ber



2166. 71. Studientopf. Rach einem Elbitbe.



Mbb. 72. Tiroler Madden. Rach einer Eriginalphotographie von Grang Saniftungt in Munden.

Berr des Bofes, ber attere Bruder, der feiner Buborer, über denen ein bartiger allem, was drum und dran hängt, über hinter ihm, die mit freudigem Stolg auf den heimgefehrten Belden blidt, ift die jüngere Schwefter. Bu dem ungewöhn lichen Greignis bat der Bauer aber auch feine Rachbarn und Anechte herbeigerufen, und nun erft erfahren fie etwas Sicheres aus dem bosnischen Ariege von einem, der dabet gewesen ift und für feine Tapjerfeit um ift er aber nicht aufgeblasen und hoch Art. Er ergablt ichlicht und einfaltig, und Geite weicht. Das Mittagemabl ift be

bas Unwefen nach Tiroler hertommen mit Ropf auf breiten Schultern emporragt, aus deffen bligenden Augen noch die tropige nommen hat. Die dunkelhaarige Maid Rühnheit der Genfenmanner von Anno 1809 herausteuchtet.

Um minder erufte Thaten und Rabrniffe handelt es fich auf dem 1889 ge matten Geitenstücke zu den "Mriegoge geschichten", bem "Urlauber", auch einem Raiserjäger, ber jum erstenmal aus ber Landesbauptstadt Innsbrud zu den Ettern in die Berge auf Urlaub fommt Abb. 52. zwei Kriegebenfmungen erhalten bat. Dar Es ift ein ichmuder Buriche, ber alteite einer Rinderschar und jugleich der Lieb. fahrend geworben. Das ware nicht Tiroler ling der Grofmutter, die nicht von feiner badurch gewinnt er gerade die Bergen endet, die Mutter an dem runden, aus

Baditeinen aufgemauerten und mit ichnell abbrodelndem Mortel uberzogenen Berd gießt ben Raffee aus dem Ravi in die Manne ein, und nun fann das Ergabten losgeben. Huch der Bater blicht mit nur ichwach ver hohlenem Stols auf feinen ftattlichen Erft geborenen, der ubrigens unr Erfreuliches ju erzählen icheint. Gin friicher Burich wie er ist nicht io leicht niederzufriegen. auch wenn der Rafernendienst bisweilen bofes Blut macht. Was er ergahlt, muß febr fpannend fein. Denn aller Augen hängen an feinen Lippen, nur der fleinfte Bub fümmert fich nicht um foldatische Ubungen und Rafernendienft. Er greift nur nach den blanten Anöpfen, die ihm

an dem gangen Raiferjäger als das Be-

Briichen diesen beiden Bitdern entstand 1850 der "Keierabend auf der Allut", eines der Werke, bei denen wir wieder durch den Vergleich der ersten Stizze Albb. Samit dem danach ausgesührten Gemälde Albb. 81, unieren Leiern die Kunft veranschaulichen können, mit der Defregger aus einer zufälligen Beobachtung ein Bild entwickleit und doch, troß forgfältiger und wohlerwogener Komposition während der Arbeit im Atelier, die ursprüngliche Frische des Natureindrucks bewahrt. Zuerst eine aus Holzstämmen, Piählen und roh beshauenen Breitern improvisierte Schuphütte



2166. 73. Portratftubie. Rach einer Beichnung.



Mbb. 74. Bortratftubie.

auf der Alm, mit schneebededten Girnen im Sintergrunde. Senner und Genne rinnen, Grasmaber und Girtenbuben haben fich hier zusammengefunden, ihre Abendsuppe einzunehmen und ein wenig gu raften, um fich wieder für die Früharbeit ju ftarten. Gin Anabe fpielt die Bichharmonita, und ihre Alange bringen etwas Leben in die muden Morper und die ftumpfen Beifter. Auf dem ausgeführten Bilde äußert fich diefes matte Leben ichon gang anders. An die Stelle des fleinen barmonitaspielere ift ein Jager getreten, der auf dem Sadeflot fitt und die gange Ge fellichaft durch feine beiteren Erzählungen munter erhalt, mahrend in der Schuthutte die Abendsuppe gefocht wird, an der er fich feinen Teil verdienen will. Huch die Schuthutte ift auf dem ausgeführten Bilde viel stattlicher und solider geworden. De freager ift, wie wir ichon öftere beobachtet haben, nicht bloß Mater, jondern auch Architeft, ber fich aus feinen vergleichenden

Forschungen immer die volltommenfte Behaufung in ihrer Art fonitruiert. Go auch biefe rohe, aus Baumftammen aufgerichtete Butte, die in ihren Grundzugen gwar mit ber auf ber Stigge burchaus übereinstimmt, aber in ihrer Ausbildung im einzelnen doch ichon den ordnenden Berftand erfennen laft. Un den Genien, die links an bem Saupttrager des Daches aufgehängt find, mertt man auch, daß biefe Butte vornehmlich als Raft und Schuport für die Grasmaber dienen foll. Defreggers Kindiafeit in der Aufipurung abionderlicher Bauwerte, die oft genng allen Regeln ber Baufunft Sohn iprechen und doch anichei nend ichon Sahrhunderte uberdauert baben, ist im Laufe dieser Darstellung icon oft gerühmt worden. Bu diefer Art von Baulichkeiten gehort auch bas niedrige ftall artige Bebande, das uniere Abbildung \$5 nach einer Elitudie wiedergibt, ein barodes Bemijd von Bol; und Steinbau, an den niemand eine beffernde Sand legt, weil



Abb. 75. Portratitudie. Rach einer Beichnung.

dem echten Tiroler, auch wenn er's dagu hat, jede Neuerung in der Seele guwider ift.

Wie die Insassen jener Rasthütte erst durch die Ankunst des Jägers einen Jusammenschluß, eine Bereinigung auf einen Mittelpuntt, der der idhyllichen Vergeseinsamkeit erst eine heitere Note, beinahe eine novellistische Spihe gibt, empiangen haben, so geschaften, das 1889 aus einer ganz ähnlich entstandenen Stizze erwachsen ist (Acho. 86). In einer Sennhütte mit Wirtschaft haben sich die in der Umgegend arbeitenden Solzknechte versammelt, um ihr einsaches Mittagsmahl aus den Ruchäden

herauszuholen und bei einem Glafe Engian gu verzehren. Im Sintergrunde ichafft der alte Genn am Berde, um ihnen noch etwas Besonderes bergurichten. Gie wollen unter fich fein; aber bald werden fie von einer neugierigen Touristin, anscheinend einer Malerin, gestort, die, von einem Führer geleitet, auf die Suche nach Dobellen ausgegangen ift und hier gerade die richtigen gefunden hat. Auf dem Sadeflot figend muftert fie mit dreiften Blicken die Manner, Die burch biefe Beachtung, Die ihren Personen geschenkt wird, nichts weniger als erbaut find. Der junge Mann, der am oberften Ende des Tifches fteht, erwidert die Blide der Budringlichen fogar

mit einem Ausdruck, der gunächst auf entschiedene Minbilliaung, vielleicht auch dem nächst auf scharfe Abwehr deutet. Gur das ausgeführte Bild bat Tefregger nur in allgemeinen Bugen die Gruppe der Solsfnechte von der Stigge beibehalten. Alles übrige hat er verändert und das Gange auf eine gemütliche Sumoreste gugeipist. Während die Holgtnechte bei ihrem Blaje Engian fitend Die Luft ber Sennhütte mit Wolfen von Tabatsbampf erfüllen und im Sintergrunde einer mit der ichmuden Almerin, die an die Stelle des alten Genns getreten ist, ichon thut, hat sich plotslich Die Thur geöffnet, hinter ber ein junges hübsches Stadtmädchen erscheint, das mit feinem Bater und einem jungeren Bruder eine Bergtour gemacht hat und ebenfalls bei der Almerin Raft machen will. Die

Mugen nicht zu trauen, und legt gur icharferen Mufterung die Lorgnette vor die Mugen, und die Holgtnechte, namentlich die jungeren, ichauen den Anfömmlingen mit naiver Rengier, jum Teil auch mit pfiffig blinzelnden Augen entgegen. Der Bufammenitog gwiichen zwei fremden Welten ift zwar nicht so icharf betont wie auf bem "Salontiroler"; bafür haben fich aber auch die Städter in ihren Grengen gehalten und fich nicht als "faliche Tiroler" aufgeipielt. In demielben Jahre . 1559. malte Defregger auch wieder eine jener anmutigen Familienidullen, die ihm, dem liebevollen Sausvater, immer vortrefflich gelingen, weil er fie mit feinem Bergen mitempfindet: den "ersten Unterricht", den eine junge Mutter ihrem Bubchen braugen auf der Bant vor dem Saufe gibt (Abb. 87). Aberraschung ift auf beiden Seiten gleich Es ist offenbar, soweit das Bild erkennen groß. Das feine Frantein glaubt, feinen lagt, ein beicheibenes Beim; aber Doch



Mbb. 76. Bortratitubre. Rach einem Cibilb



2166. 77. Lachenbes Mabchen, Rach einer Beidnung.

wohnt darin ein Glück, das die lieblichen Züge der jungen Frau wie Sonnenschein erhellt.

Auf einer Bant vor dem hause spielt auch die fein humoristische Seene, die Tesfregger im Jahre 1891 unter dem Titel "Gin Sountagsjäger" darftellte. Ter hibsiche Jäger, der die Büchse auf der rechten Schulter, die Pseise in der Linken an dem Psoisen lehnt, der das Bordach an der Kauskhür stübt, geht einem edleren Wilde nach als den Gemsen da draußen, die heute vor ihm sicher sind. Auf der Bant neben ihm sicher sind. Auf der Bant neben ihm sich eine dralle Tirne, die sich davor zu dem Erickstrumpfe in ihren Hand den hinabneigt, aber doch, wie das ihr

rundes Gesicht erhellende und verichonende Lächeln andeutet, mit wohligem Bergnügen den Reden des werbenden Burichen lauicht. Diefer hat außer feiner gewinnenden Berfon noch einen anderen Fürsprech. Un der linken Seite des Dirndle fint ein alter Bauer, vielleicht der Bater, der mit ichmungelndem Geficht, vielleicht auch mit ermun= terndem Ellenbogenftog auf die Antwort des Madchens martet. Aber über den Röpfen der drei vertrauensfeligen Menschen ichwebt fogusagen eine oberfte Inftang. Bwijchen den Blumentopfen auf dem Genfterbrett, die felbst der armften Tiroler Gutte einen freundlichen Schmud, wenn auch nur mit einer Staude "brennender Liebe", ver-



2166 79. Rartentunfiffinde. Rach einer Beichnung.

leiben, taucht der Ropi einer Frau mit Besuch machen und von dieser und bem ftrengen Jugen auf. Wenn fie die Mutter freudig gestimmten hunde vor ber Saus ift, pruft fie ben Werber mit ihren icharien thur bewilltommnet werden. Mugen gewiß bis auf das Berg und die Am freieften, frifcheften und reichsten Mieren, und wehe ihm, wenn er die Probe entfaltet fich Deireggers Runft in der



266. 79. Clftubie.

wetter in die freundliche Ibulle des auf immer, wenn er das luftige, junge Bolf verbotener Jagd betroffenen "Sonntags- zum Tanz in den Wirtshäusern versammelt. jägers" hinein! — Dasielbe Jahr brachte Eine folche "Ankunst zum Tanz" haben auch noch ein heiteres Familienbild, die wir schon früher kennen gelernt. Aber "Begrüßung vor der Hutte": zwei Kin- dieses Thema ist eben unerichöpflich der, die einer Muhme oder Patin einen man muß nur den dagu nötigen Borrat

nicht besteht! Dann fahrt ein Donner- Schilberung bes heutigen Tiroler Lebens



Abb, St. Ban ABC (Raft einer Eriginalphotographie von Arang Manutary, in Menutar



Abb, 81. Rrieg&geichichten. (Rach binfftangl in München.)



Abb. 1821. Ter Urlauber. Vac Erigmaßbungt in Munchen.

von Menichen und Ortsitudien gesammelt baben. Eo fieht denn auch das 1892 ge malte Bild "Bor Dem Tang" (Abb. 55 gang anders aus als jene in draftischer Romit gipfelnde "Untunft gum Jang." Muf Diefem ipateren Bilde ift der Jon erheblich gemeffener. Wenn man es auch ben Dirndln anmertt, daß ihre tangbegie rigen Gufe ichon im Borgefühl des Ge

ipielen muß? Dber ift es ein Landfrember. Deffen plottiches Ericheinen Die Rengier. vielleicht auch tiefere Befühle bei den idmuden Dirnen auftommen lagt? Der fraftigere Benofie des Mufifanten, Der feine Buitarre stimmt, ift dagegen ein echter Cobn der Berge, und wenn er auch gerade hier gum Jange aufivielt, jo blicht er den Dladchen ebenjo fed ine Geficht, ale mare er einer



2166. 83. Efisse au dem Bilbe: Feierabend auf ber Alm.

nuffes gittern und guden, fo treten boch die Baare in geordnetem Zug ernst und würdevoll in die Wirtsstube ein, die ihnen es, als ftuben die beiden erften beim Unblid des einen Mufikanten, der fich über die Schlagzither neigt, um die Saiten wieder den Bauern für fargen Lohn auf- Bater zum erstenmal die neue Pfeife zu

der reichen Bauernfohne, die fich's beute was toften laffen.

In demfelben Jahre (1892) entftanden ale Tangboden dienen foll. Faft scheint noch zwei humorvolle Familienscenen, die man, wenn auch nicht nach dem Format, fo doch ihrem Inhalte nach als Seitenftude bezeichnen barf: "bie neue Pfeife" noch ftraffer anzugiehen. Seine Tracht (Abb. 89) und "die erfte Bfeife" (Abb. 90). ift ftabtifch. Sollte es einer von den Muf bem erften Bilde ift ber Jungfte ber Dorfgenoffen fein, ber fein Glud brauken Familie, ein fleiner Blondfopf, mit bem versucht hat, aber vergebens, und nun ehrenvollen Beichäft betraut worden, bem



Abd einer Eriginalphorographie von Frang Sauffangl in Runden.



2166. 85. Bor einem Bauernhaufe. Elftubie.

ftopfen, die die Mutter bei einem Sausierer oder beim Befuch des nächsten Martifledens für den Bater getauft hat. Drei Augenpaare blicken lächelnd auf den Kleinen. und alles wartet mit gespannter Aufmertfamfeit, wie fich bas Refthatchen aus ber schwierigen Affaire herauswickeln wird. Die Mutter läßt jogar einen Augenblick die fleißigen Sande, die gerade mit einer Bafcharbeit beschäftigt find, ruben. - Auf bem zweiten Bilde genießt die Familie nach dem ichweren Schaffen des Tages ber Der Bater ift gum Teierabendruhe. Scherzen aufgelegt, und bevor er feine Pfeife in Brand fest, reicht er fie feinem auf der Fenfterbant neben der ftridenden Mutter figenden Bubchen, das mit poffierlich ernithafter Miene das Mundftud mit ben kleinen Lippen zu erfassen sucht. Durch das offene Tenfter dringt helles Sonnenlicht in die Stube und übergießt die drei Figuren nebeneinander mit feinem vertfärenden Schein.

Die folgenden Jahre brachten dann außer dem icon erwähnten Tharerwirt, der "Brautwerbung" (j. o. S. 50) und einigen neuen Bearbeitungen älterer Motive vornehmlich eine Reihe von Studienköpfen

und Gingelfiguren hubicher Tirolerinnen, von denen wir das "Allpenroferl", eine dunkelhaarige Dirne im Sonntagsftaat, die einem Wirtshaustische neben ihrem Bierglase fist, und das überaus fein und gart charafterifierte Bruftbild eines jungen Mädchens mit dem Gebetbuch in der Sand (1896) befonders hervorheben. Reben diefen Studienfopfen und Gingelfiguren beichäftigten den Rünftler aber auch wieder einige figurenreiche Rompositionen, von denen zwei bereits auf der Münchener Runftausstellung von 1897 erschienen. Die eine, "Der Abichied", führt uns wieder in die gemüt= volle Atmojphäre tirolischen Familienglucks, das in feiner ftillen Benügsamfeit auch in ärmlichen Lebensverhältniffen blüht und gedeiht. Ein Solztnecht verabschiedet fich, bevor er den Genoffen zur Arbeit folgt, mit herzhaftem Sandedrud, gludfelig lachelnd, von feinem Beib, in deffen Schofe das Erstgeborene friedlich schlummert. Auf dem anderen Bilde "Ein Rriegerat im Sahre 1809" hatte der Rünftler dagegen den heroifchen Ton angeschlagen, der alle feine Darftellungen aus dem Freiheitskampfe der Tiroler durchdringt. In dem Borraum einer Bauernhütte figen auf roh gufammen=

gezimmerten Holzböden Andreas Hofer, Spekbacher und zwei andere Andfarre unseinen Tisch, auf dem eine Landfarte ausgebreitet ist, auf der Hofer dem Sandwirt steht der Kapuzinerpater Haßpinger, der ditte im Bunde der Hücken den Tarlegungen Hofers folgt. Lints stehen vier Tivoler gerüftet, um die Besehle des Ariegsrats sofort nach den Tärtel und auf die Köhen und Türfer und auf die Köhen und der Anfalle und der Freier, in die Thäler und auf die Köhen au tragen.

In den Jahren 1898 und 1899 erichtenen neben zwei Studientöpfen zwei Genrechtber aus dem modernen Bottsleben Tirols: "Die Araftprobe" und "Der Eifersticktige". Auf der ersteren sehen wir die Tiroler Torfjugend auf dem Hofe eines Wirtshauses bei einer Sonntags oder Feierabendunterhaltung, die den Chrzeiz der Beteitigten gewaltig anstachett. Es aft einen gemit mehrere Contrar schweren werden gestellt einen gemit mehrere Contrar schwere weiter

Steinblod mit den Handen vom Eroboden aufzuheben, und unter gespannter Aufmertiamteit eines Kreises von sechs Mit bewerbern erprobt ein siebenter, dessen mustulose Arme und Beine viel verivrechen, eine Kraft. In der Thür des Birtshaules erscheinen die weiblichen Insassen und sehen lächelnd dem Schauspiel dieser Kraftprobe zu.

Auf einen anderen Ton ist das zweite Bild "Ter Eitersüchtige" Abb. 91 ge stimmt. Roch niemals zuvor ist auf einem Bilde Teireggers ein io zorniger Burich erschienen, wie der, der seinen Schat hinter dem Pseiler in der Virtschaussinde seinen Ingrimm in frästigem Händedruck spüren läst; wir haben aber auch nie zuver auf einem Bilde des Meisters ein io tropiges Teanual geichen wie dieses, setten aber auch ein hübscheres.

der Beteiligten gewaltig anstachelt. Es Aus dem unbeholienen Tiroler, der gilt einen gewiß mehrere Centner schweren vor einem Menichenalter beklommenen her-



Abb se Clundie gu bem Memalbe "Mittageran "



Abb. 87. Der erfte Unterricht. Rach einer Driginalphotographie von Frang Sanfftangl in Munchen.)

zens an die Thür des Pilothichen Ateliers in München pochte, ist mit der Zeit ein wohlshabender, weltberühmter Manngeworden, den sein Kaifer und der Negent seines zweiten Baterlandes mit allen Ehren überhäuft haben. Orden schmidten seine Brust, dem väterlichen Bauernnamen, in dem die Errinnerung an die Tiroser Berge nachtlingt, darf er das Abelspräditat voransepen, und was seine Kunstgenossen aus Aren von Medaillen und anderen Anersennungen zu vergeben haben, hat er auf den

großen Aunstausstellungen in Berlin, München, Wien und an anderen Orten davongetragen. Endlich — an der Stätte, wo einst das Gestinn Pilotys hell leuchtete, wirt Deiregger als bestehter, viel gesuchter Lehrer seiner Kunst. In seinem äußeren Wesen ist er aber der schlichte Mann geblieben, der einst von den Bergen herabsteg, um nach Innsbruck und dann nach München zu wandern, weil er ein Maler werden wollte und mußte. Wenn er in einem Punkte dennoch vornehme Gewohnheiten



Ath. ss. Ber den Zang. Rad eine Criquialplistographic von denny hanffangl in Munden.



Ubb. 89. Die neue Pfeife. . Mit Genehmigung ber Photographiden Gefellichaft in Berlin

eine Leidenschaft für das Bauen, und seine berührt war, erbaute (Abb. 96). Die Baulust, aber auch seine gründlichen archi- Hauptsache war hier das Atelier, das De

angenommen hat, jo ift es in der behag- teft Sauberriffer im Stile der fudtirollichen lichen, ja großartigen Gestaltung feines Renaissance dicht am Englischen Garren, Beims. Wie viele Maler, hat auch er dem herrlichen Barte, der damals noch un-



Aleb no. The early Perfector West of Manden.

teftonischen Rennfnisse haben wir ichon vit iregger noch gegenwartig benugt Abb. 92 bewundert, wenn wir feine ichlichten Daturftudien mit ben Baulichfeiten verglichen, die auf feinen ausgeführten Gemalden vor fommen. Freilich begann Defregger als Modemater ihre Beincher blenden, um fie Banherr für eigene Rechnung mit einer dadurch uber die geftige Leere und In verhältnismäßig fleinen Billa, die der Archi-

Es ift nicht übermaßig prunfvoll aus gestattet, auch nicht mit all ben Echnurr picifereien uberladen, mit denen gemtife baltolpfiafeit ibrer Echopfungen binmeg

gutaufiben. Auch der angreuzende Raum, nach feinem Inhalte. Es ift eine völlig zu dem zwei Stufen emporinhren, zeigt veränderte Schifderung des ersten Besuchs teinen übertriebenen Lurus. Es ift viel bes "Urlaubers" im Elternhaufe. Bum mehr eine mit echten Mobeln, Bertajelungen Roviften feiner eigenen Werte lant fich



Mbb. 91. Der Giferfüchtige. (Rach einer Eriginalphotographie von Frang hanfitangl in Munchen.)

und Beräten ausgestattete Tiroler Bauern- Defregger nicht berbei. Wenn jemand wenn er beffen bedarf, in beimische Stim-

ftube, die den Künftler jeden Augenblid, durchaus eine Biederholung eines beson ders beliebt gewordenen Genrebildes haben mung bringt. Im Atelier stehen gerade will, was nicht felten vortommt, fo bezwei anscheinend ichon fertige Bilder auf handelt Defregger wohl dasselbe Motiv; Staffeleien: das eine tommt uns auf den aber feine unericopfliche Rompositionsluft erften Blid bekannt vor, wenn auch nur treibt ihn zu Beranderungen und auch



Abb. 12. Tofreggets Atelier

webt zu volligen Umgestaltungen, so daß zulest aus dem alten Bilde ein ganz neues gewerden ist. Tas zweite Bild auf der Ztaiselei ist eine Zene aus dem Kinderteben, ausdeinend ein vierstimmiger Morgengesang, dem eine Tirne tanicht, die sich eben aufmacht, um das Wiesenbeu mit dem Rechen zusammenzubringen.

Un die alte Billa ließ fich Defregger

Glud liegt doch zwiichen diesem fleinen Vafait und der armieligen Hütte in Stronach, wo Teiregger ieine erften Schritte ins Leben that! Ter reife Mimitter hat ise felbit in einer seiner siebevollen Studien für diejenigen ausbewahrt, die an seinem Werden und Wachen Anteil nehmen Albb. 94.

Huffer feinem ftolgen Wohnhaus in



2166. 93 Deireggers Wohnhaus in Munden.

im Jahre 1894 noch ein mehrstödiges Haus heranbauen, das eigentlich kaum noch diesem Namen entspricht, sondern bereits ein schloßartiges Aussehen hat Abb. 93). Wohl sinden wir noch die Motive der tirolischen Renaissanceschlösser im einzelnen verwertet; aber der Gesamteindruck ist doch der eines vornehmen Wohnhauses, das städtischen Romfort mit den Annehmlich feiten eines Landhauses verbindet. Welch ein reiches Menschenleben voll von Arbeit, Mühsal, Ersolg und innerem und änßerem

München besitt Tesregger noch eine Villa in Bozen, wo er alsährlich einkehrt, wenn der Frühling über die Berge steigt, und in früheren Jahren bewohnte er anch während des Hochsommers ein aniehnstiches Haus dei Spinges im Pusterthal (Albb. 95., in der Nähe des Schlachtseldes, auf dem die Troster am 2. April 17.97 den aus der Lombardei andringenden Franzosen andern der die Stirn boten und sie mit blutigen Köpfen zurücksichten. In der Nähe siegt auch das Tori Dlang, wo der Tharerwirt

hauste, beffen tragisches Schichal bem Runftler gabe hat er fich die Bergen eines großen, die Anregung zu einem tiefergreifenden weit verzweigten Bolfsstammes gewonnen. Bemalde dargeboten hat. Bor einigen Jahren Bas die politischen Greigniffe getrennt hat Defregger diejes Saus im Sochgebirge haben, hat er durch die ichlichte Beredbem deutsch : öfterreichischen Alpenverein gum Beichent gemacht, unter beffen gablreichen ichloffen. Deutiche, Deutich : Diterreicher

vielmehr in der Geschichte der Runitler Runitlers ein warmes Blut entgegenitromt.

samfeit feiner Runft wieder gusammenge-Schuthutten diese eine der stattlichsten ift. und Deutsch-Tirpler fühlen miteinander. Es tommt in der Runftgeschichte oder daß ihnen aus den Schöpfungen biefes



Mbb. 94. Defreggers Weburtshaus. Rach feiner Olftubie.

leider nicht häufig vor, daß ein großer Rünftler zugleich als Menich lauter, wahr und barum auch wirtlich groß ift. Wie in feiner gangen fünftlerischen Entwickelung und Musbildung ift auch Defregger barin ein Ausnahmemenich, wenn man will ein Rind bes Glüdes, bem ein gnädiges Beschid die edelften Reime in das Berg gepflangt hat. Treu und ehrlich wie feine Bilder ift er felbft. Er hat aus feinem Bergen geschöpft, und durch diefe rudhaltelofe Sin-

bas bas ihrige ift. Das ift eine Großthat Defreggers, die nur die Beitgenoffen in Dantbarfeit zu würdigen wiffen. Darum muß es ausgesprochen werben. Seinen Werfen brauchen wir nicht mehr den Weg ju bahnen. Gie find in den geiftigen Sausichat des deutschen Bolles übergegangen und werden fich darin als eiferner Bestand noch jo lange behaupten, als Menichen deutsch empfinden, denfen und iprechen.



Mbb. 95. Counbutte bei Spinges.

## Litteratur.

Die Jugendseschichte Defreggers, wie er sie geistwolle Charafteristist des Künstlers dis zum selbst erzählt hat, ist von Friedrich Vecht im Zuhrelbss von W. Noßmann, die wir mehrzweiten Bande seines Sammelwertes "Deutsche fach citiert haben, ist in den Hesten enthalten, die Noßmann als "biographischen Tert" zu den "kunstellen verösenlicht worden. Diese Bo. "Auperstichen nach Werten neuerer Meister in graphie haben wir noch einige andere Mitteilungen und Schilderungen entnommen. Die



Abb. 96. Das Atelier bes Runftlers. Rach einer Photographie.

ND 588 D3R8 1900

Rosenberg, Adolf Defregger

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

